



Klopsboch
Dan Furrely
Mm

Hamburg. 1771. Ben Johann Joachim Christoph Bode.

522.447-B 307





Un

# Bernstorff.



### Inhalt.

The Gifele, and,

21h Cont. 1748. Barr sladence

the Render and a cast

### Erftes Buch.

Dem Erlofer. 1751. 3 W. CATT . 19 10 3 10 31 1193 Sin Shound. 1050. Für ben Konig. 1753. 7 Die Genesung. 1754. 13 Dem Allgegenwartigen. 1758. 15 Das Anschaun Gottes. 1759. 25 Die Frühlingsfener. 1759. 32 .1221 - naudonodeise Der Erbarmer. 1759. 39 Die Glückseligkeit Aller. 1759. 43 Die Genesung des Konigs. 1759. 52 Regor, 1752: Die Geftirne. 1764. 59 Dem Unendlichen. 1764. 63 Der Tod. 1764. Die hochste Glückseligkeit. 1764. 66 Der Borhof und der Tempel. 1765.68 Das groffe Salleluja. 1766, 69 alu Oleim, 1753. Schlachtgefang. 1767. 71

## Zwentes Buch.

)(3

Der Lehrling ber Griechen. 1747. 75 Wingolf. 1747. 77

Well, 1752,

Un

Bardale. 1748. 102 An Fanny. 1748. 198 Seinrich der Wogler. 1749. III Un Bodmer. 1750. //4 Der Zurchersee. 1750. 416 Friedrich der Fünfte. 1750. 121 Friedrich ber Funfte. Un Bernftorff, und Doltte. 1751. Die tobte Clariffa. 1751. 124 Friedensburg. 1751. /30 . Un Cidli. 1751. /34
Die Königin Luise. 1752. /37 hermann und Thusnelda. 1752. / 44 Fragen. 1752. 146 An Young. 1752. 148 Die benden Mufen. 1752. 150 An Citli. 1752. 154 An Cidli. 1752. 156 An Gleim. 1752. 158 An Cidli. 1752. 162 Der Rheinwein. 1753./63 Cidli. 1753. Lehet Un Cidli. 1754. / 167 Der Gehelling ber Gelechen.

1000

Das neue Jahrhundert. 1760.17/ Aganippe und Phiala. 1764. 177 Kaiser Heinrich. 1764. /80 Die Zukunft. 1764. 185 Siona. 1764. 188 Der Nachahmer. 1764. 191 Sponda. 1764. 192 Thuiston. 1764. 196 The Marine Complete a Die fruhen Graber. 1764. 20 4 Schlachtgefang. 1765. 205 Braga. 1766. 206 Die Sommernacht. 1766. Sfulda. 1766. 2/2 Selmar und Selma. 1766. 21) Der Bach. 1766. 216 Wir und Sie. 1766 220 Unfre Fürften. 1766. 223 Die Chore. 1767. 227 Die Barden. 1767. 23 2 Teone. 1767. 234 Stintenburg. 1767. 257 Unfre Sprache. 1767. 24/

Die Kunst Tialfs. 1767. 245
Der Hügel und der Haip. 1767. 252
Hermann. 1767. 261
Mein Vaterland. 1768. 269
Waterlandslied zum Singen für Johanna Elisabeth von Winthem. 1770.

Elegien.

Die jehren Erdhen. 1764. Selachensking. 1764. Di

Strage. 2706.

Library 19CR

300 Chere 1 876

Die kunftige Geliebte. 1747. 244 Selmar und Selma. 1748. 244 Rothschilds Graber. 1766. 184

Erm Criefic

the of Court Australs, and his Riscobillation

The Centre Civil e des misses etc. Befresione :

The holes industrial on the Arginality :

There is an analysis before fine for the

是是这一种,他还是一个时间,他们一个时间,他们也是一个时间,他们也是一个时间,他们也是一个时间,他们也是一个时间,他们也是一个时间,他们也是一个时间,他们也是一

THE PARTY DESIGNATION AND ADDRESS OF THE PARTY D

Erstes Buch.

to said this take the said to. beening that we could Bergerhalter and Birger fie Billians Billians in Die einftige Geliebes. 1996. 7.77 Celinar und Schne, 1 4748. Erfte Duch.

Cta = Ill

#### Dem Erlofer.

Detr Seraph stammelts, und die Unendlichkeit wir was die Ebebts durch den Umkreis ihrer Gesilde nach was die Angel wanne der Dein hohes Lob, o Sohn! Wer bin ich, was had die de der Daß ich mich auch in die Jubel drange?

Bon Staube Staub! Doch wohnt ein Unsterblicher and bei Don hoher Abkunft in den Berwesungen! And the Bermes Band and Bermes Burch bie erschütterte Rerve schauert!

Much bu wirst einmal mehr wie Verwesung fepn, mand der Der Seele Schatten, hatte, von Erd' erbaut, war and de Burden Berben dich bort, wo bu schlummerst, wecken, wo and ber ber beiten bei beiten bei ber beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beite beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei beiten bei bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten be

Dem Grider

Der Leben Schauplas, Keld, wo wir schlummerren, Bo Abams Enkel wird, was fein Vater war,
Als er sich jest der Schöpfung Armen
Jauchzend entriß, und ein Leben daftand!

Der Ruh Gespielinn, Stunde des Todes, komm! de delle D du Gestide, wo der Unsterblichkeit and Andrew Dieß Leben reift, noch nie besuchter Acker für ewige Saat, wo bist du?

c 90

Raft mich dort hingehn, daß ich die State seh! With hingesenktem trunkenem Blick sie seh! Der Erndte Blumen drüber streue, Unter die Blumen mich leg', und sterbe!

Wenn du die fuffe Stunde der Seligkeit,

Da wir dich wunschen, kamft, wer gliche

Dem, der alsdann mit dem Tode range?

Dann mischt' ich fühner unter den Throngesang

Des Menschen Stimme, sange dann heiliger

Den meine Seele liebt! den Besten

Aller gebohrnen, den Sohn des Baters!

Die Gottheit lehrtest! zeige die Wege mir, Die dann du gingst! worauf die Seher, de mand de Deine Berkundiger, Wonne sangen.

Dort ist es himmlisch! Ach, aus der Ferne Racht,
Folg' ich der Spur nach, die du gewandelt bist,
Doch fällt von deinen Strahlenhohen
Schimmer herab, und mein Auge sieht ihn.

Dann hebt mein Geist sich, durstet nach Ewigkeit, de der Dicht jener kurzen, die auf der Erde bleibt; maine der Bach Palmen ringt er, die im himmel ledel ales der der Für der Unsterblichen Rechte sprossen.

Beig mir die Laufbahn, wo an dem fernen Ziel all dim gal do Die Palme wehet! Meinen erhabensten and die die da da de Bahrheiten zu, die es ewig bleiben!

Flammen ins Berg der Erloften ftrome! allere Leventer. he Hofningen ar christen 14, 3 als & rich num descur land and some some VI, 1. De Schlage Shoven or Jakohamited 1114 du helle Shoules, Defract Feore Gedanken, 14.2 Le mil gesennlen brunnere augen, 11h 1 3 dan stille plumen - 10 an on our of the bee XI by a i I amay saw with french to more mode XH I from ich mil labery organish der I was weeth 3 Too Liet vom Sohne, for ampohivent XIII, 2. Ore Rofen mino, I be an him amptiegn, wo and love and short 4 be wich received of them, Palmen loader XII , in el Enferz Nacht wo man in "nos 7 Bed seh and Spur any wo the sound the O you planner to be thefen Far welch and ola die au Leraph 4 km or unsealwhen Recute wineret XVI fuglair wo be own 2 Die Kone schiment 3 whit den ( ormer & Howheil, field hu is an interpret some and larry

Daß ich den Nachhall der, die es ewig find, Den Menschen singe! daß mein geweihter Arm Vom Altar Gottes Flammen nehme!

#### Für den König.



Pfalter, singe dem Herrn! geuß Silbertone, Laute Jubel herab! und ruf zur Stimme Deiner Feper Gedanken, Welche Jehova, den Schöpfer, erhöhn!

Du bift herrlich und mild! Du gabst, bu Geber!
Dem gluckseligen Bolk, in beinen Gnaden,
Einen weisen Beherrscher,
Daß er die Ehre ber Menschlichkeit sey!

Preis und Jubel und Dank dem groffen Geber! Heil dem Konige! Beil dem Gottgegebnen! Segn' ihn, wenn du herabschaust, Schau unverwandt, o Jehova, herab!

Sayau

Schau herunter, und gieb ihm langes Leben,
Sanftes Leben, du Gott der Menschenfreunde!
Siebs dem Theuren, dem Guten,
Ihm, der die Wonne der Menschlichkeit ist!

Den wir lieben! Er iste! Er ist ber Jubel Unstrer Seele! Dir rinnt die Freudenthrane! Heil dir! Weh dem Erobrer, Welcher im Blute der Sterbenden geht,

Als der schwillende Held nach Lorbern wiehert!
Stirb! Go tief sie auch wuchsen,
Fand sie des Donnerers Auge doch auf!

Fluche folgen ihm nach! Ein lauter Seegen Jauchzt dem edleren zu, der dieses Nachruhms Schwarze Freuden verabscheut, Sich zu der bessern Unsterblichkeit schwingt!

muk C.

Dann bald hoher empor jum Sipfel aufsteigt,

Spricht zum Ruhme: Du kennst die Aussenchat nur!

Edel handelt! zum Lohne

Celbst nicht den Bepfall des Weisen begehrt!

Reines Herzens, das seyn! Es ist die letzte,

Steilste Hohe von dem, was Weis' ersannen,

Weisre thaten! Der Zuruf

Selber des Engels belohnet nicht ganz

Einen König, der Gott sein Herz geweiht hat!

Raum gebohren wird ihm das Kind schon tallen!

Und, geschaffen vor Eden,

Sieht ihn der Seraph, und nenut ihn vor Gott!

Einen Christen, ich sah den Weisen sterben, Einen Christen, zur Zeit der neuen Heiden! Liebend wandt' er sein Auge Gegen den Enkel, und lächelte so: Erft fen dieses mein Dank, der ewig daure, Daß mein Schöpfer mich schuf, und nun mich wegminkt, Bon der Schwelle des Lebens, Bu dem unsterblichen Leben empor!

Und dann bet' ich ihn au, daß dieß mein Auge

Noch den Menschenfreund sah, den uns sein Gott gab!

Gott, Gott segne, ja segn' ihn!

Bende dich nicht, ach, und weine nicht, Cohn!

Gott, Gott fegn' ihn! hier wird der Tod mir bitter, in de Dier nur! Denn nun erblickt mein todtes Auge Deinen König, den besten,
Uch! ben geliebtesten König, nicht mehr?

Du, mein gladlicher Sohn, du wirst ihn lange, Lange wirst du ihn sehn, noch, wenn sein Alter Ihn, mit silbernen Haaren, Und, mit der Wonne des Lebens, bedeckt, Uch! der Bonne, vor Gott gelebt ju haben! Gute Thaten um fich, in vollen Schaaren,

Bu erblicken! Sie folgen

Jungling! ihm nach in bas ernste Gericht!

Dieles sah ich. Ich weiß, was groß und schön ist In dem Leben! Allein das ist das höchste, Was des Sterblichen Auge Sehn kann: Ein König, der Glückliche macht!

Lenge wirft bu ibn febn, noch, wenn fein Altge

link, mit der Benne bet Rebend, bebeit,

Ihn, mit filberren sonnen,

Die

### Die Genesung.

Eliza foden in den Diarbeniaburn des Lebens

Obmost ber Unferhächteit micht gebofren,

Senesung, Tochter der Schöpfung auch,
Obwohl der Unsterblichkeit nicht gebohren,
Dich hat mir der Herr des Lebens und des Todes
Bom Himmel gesandt!

Hatt' ich beinen sanften Gang nicht vernonumen,
Micht deiner Lispel Stimme gehört;
So hatt auf des Liegenden kalter Stirn
Sestanden mit dem eisernem Fusse der Tod!

3war war ich auch dahin gewallet, Wo Erden wandeln um Sonnen, Satte die Bahn betreten, auf der der beschweifte Komet Sich selbst dem doppelten Auge verliert;

Satte mit dem ersten entzückenden Gruffe Die Bewoner gegrüßt der Erden und der Sonnen, Gegrüßt des hohen Kometen Zahllose Bevölkerung;

23 3

innat.

Junglings Fragen gefragt, Antworten Mit den Fragen gleiches Maasses bekommen,
Mehr in Stunden gelernt, als der Jahrhunderte Lange Reihen hier entrathseln.

Aber ich hatt' auch hier bas nicht vollendet, bumig mach Bas schon in ben Bluthenjahren des Lebens

Mit lauter suffer Stimme

Mein Beruf zu beginnen mir rief.

Ofth hat mit der Derr des Lebens und des Lobes

Genefung, Tochter der Schöpfung auch,
Obwohl der Unsterblichkeit nicht gebohren,
Dich hat mir der Herr des Lebens und des Todes wir der Bom Himmel gesandt!

Sich felbst dem doepelten Inge vertiert;

Die Bewoner gegrüfft ber Erben und ber Coffnen, Gegeuffe bes boben Toffnelen

Jime mit dem erften entglikenten Ernft.

maC Sabliefe Dendelering;

Mr. N nor dische aufsaher, 44. Huere. convertage d. 14. Lephand. is giels gedantline, die begneke niertalanders at purhisch ausgedruckt werden Kommen, och welmehr, er ist de taler gewinde gegenstande w gemes, sie poetral en deuxen, und zu sagen, dasso nie zu met isteren wielen weren s auf eine ander and grobabe. Debruchlugen aler mi Allegenwa gehare, me mis amont Dill HIGGGENWITTIGHT. wome telech hinker un with med andre nie knoft an aires un grossen gedanken enimely. Joh muche Da du mit dem Tode gerungen, mit dem Tode! mir fast enien Voron Seftiger ba gebetet hatteft, sodto no ne och nich Da bein Schweiß und bein Blut Auf die Erde geronnen mar; (Sapular ()) In diefer ernften Stunde heit fund Thateft on jene groffe Bahrheit fund Die Wahrheit fenn wird, So lange die Gulle der ewigen Geste Staub ift. . (7) District out Lindbard this deem tee Of all on other Da ftandeft, und fprachft and vent affire nacht frenttidemane bil Bu ben Schlafenden: " unachmit mibe meg de Cuion ende Billig ift eure Seele, 7 1 wohntenents ab o 1 mobilements Aber das Fleisch ift schwach! Das fah fein Auge bod bode fein Sein & Co Dieser Endlichfeit Loof | Die Schwere der Erde Fühlt auch meine Seele, god 11 Benn fie gu Gott, fu bem Unendlichen Sich erheben will. ! (-) 2(n:

THE

Unbetend, Bater, fint ich in bon Ctaub, und fieb, Bernimm mein Flehn, die Stimme des Endlichen,!
Mit feiner laufe meine Jeleg
Gieb meiner Geel' ihr wahres Leben,

or or and traces in the members to both me in the par

Da bein Sthuck und bein Blut

in diefer ernften Stumbe

Daß fie zu dir fich, ju dir erhebe! Anned anden be raginte

(g:) had retinated st, (-) had Allgegenwärtig, Bater!, myseles du mich

Schlieffest du mich

Steh hier, Betrachtung, ftill, und forfche horeg on Jene groffe Diefem Gedanken ber Wonne nach. Tie Water liebt liebt with

Bas wird das Unschaun fenn, wenn der Gedant' an dich, Allgegenwartiger! ichon Rrafte jener Welt hat! Bas wird es feyn bein Anschaun, Bu ben Schlafenben: Unendlicher! of ba Unendlicher! ; slag 3 ams at pillide after the Civilly if something

Ca lange the Little ? a orginar Seete Seens 11.

Das fah fein Muge, bas horte fein Ohr, Das kam in feines Berg, wie febr es auch rang, Wie es auch nach Gott, nach Gott, Rach dem Unendlichen burftete! Dich erheben will.

Rams doch in keines Menschen Herz, : 3000 hereitet hat.

Wicht ins Berz des, der Sünder Was gold hereitet hat.

Und Erd', und bald ein Todter ist, Senen, die ihn lieben

Was Gott, denen, die ihn lieben, bereitet hat.

Deren Aug' in der Schöpfung

Den Schäpfer fieht! Wenige, deren Ohr

In dem machtigen Rauschen des Sturmwinds fort.

Im Donner, der rollt! oder im lispelnden Bache, in niem adag in lispelnden Bache, in niem adag in litterschaftner! dich vernimme!

Benigey Herzen erfüllt, mit Chrfurcht und Schauer, Gottes Allgegenwart!

Las mich, im Heiligthume,

Dich, Allgegenwärtiger,

Must wern fer mir entflessen dieser Gedanke der Ewigleit;

I det tet mela state deten fer me

18 2 / Las mid ihn tiefanbetend Bon den Choren der Ceraphim (1) 3hn mit lauten Thranen der Frende herunter rufent,

Damit ich, dich zu schaun, Dich zu schaun! Mich bereite, mich weihe,

In bem Allerheiligften!

3ch hebe mein Augt auf, und feh, en man inden mie wonne de Und siehe der Kerr ift überall! 

Der erfte ber Menschen geschaffen ward -

Auf ber ich mein erftes Leben lebe, ! smidealist mi din and

In der ich verwesen, werde! Und auferstehen and der! The Landan dans andlag eine

302

gord, Gott wurdigt and bich, bir gegenwartig zu fenn.

Mic

Mit heiligem Schauer,

Drecht ich die Blum' ab .

Gott machte sie, .

Gott ist, wo die Blum' ist. -

Mit heiligem Schauery fühl ich der Lüfte Behn,

= stir sit den Ramsohen tots Little !
Her ich ihr Rauschen! Es hieß sie wehn, und rauschen

Der Ewige! \_\_\_\_ Der Ewige
wo sie weher, und neurochen, for der Ewige!

Sit, wo fie faufeln, und wo der Sonnerfurm die Coder Girze

19

Fren dich deines Todes, o Leib! And die And hand wien adah de Wood die verwesen wirst, Andrew die verde von dies enthe Wird Cer son our Engle veryn de verde von dies dies verde von de verde verde de verde verde verde de verde ve

20

Freu dich deines Todes, o Leib! sin den Tiefen der Schöpfung,
In den Höhen der Schöpfung, wird deine Trummer verwehn!

Auch dort, Verwester, Verständter, wird Er sepn, au Lwige!

C 2

Mit heiligem Edvaver Die Sohen werben fich bucken! = Die Tiefen fich bucken, ! Drecht ich die William ab Wenn der Allgegenwärtige nun

Wieder aus Staub Ainfterbiiche fchaft.

Gott machte fie, .

Berft die Palmen, Vollendete! nieder, und die Kronen!

Salleluja dem Ochaffenden,

Dem Tobtenden. Salleluja!

Salleluja dem Schaffenden!

3ch hebe mein Hugt auf, und feh, e - 2 a 2000 bomind die und? Und fiehe, ber herr ift überall! allo ou verme fen wirlt .

Euch, Sonnen, euch, Erden, euch, Monde ber Erden, Erfüllet , ringsum mich , feine gottliche Gegenwart! - -

Jeheinmipvolle | W | Wie wir im dunkeln Worte schaum

Den, der ewig ift! in ? ward dier gangabb i ud noded ma ng

Co schaun wir in dir, geheimnisvolle Dachtedrivellen,

Den, der ewig ift!

Dier fteh ich Erde! was ift mein Leibe Brildnogies vodbla ni Gegen diefe felbft ben Engeln angahlbare Belten! Bas find diefe felbst den Engeln Ingahlbare Welten Gegen meine Geele!

26 Ihr, der Ansterblichen, ihr, ber Erloften Bift du naher, als den Welten! gran gund bie dust vod dan siele Denf fie benten, fie fuhlen Deine Gegenware nicht. Land instillengult unie dase

Mit fillem Ernfte dant ich die, Double mentem fine vie von gent de

Wenn ich fie benfe! gele voe vofrie dom vonelle, die gill &

G/ank'?

Mit Freudenthranen mit namlofer Wonne D mod mi 19 4440 Dant' ich, o Bater! dir , wenn ich fie fuhle? wann and

Alugenblicke beiner Erbarmungen

Du denifit, bu empfindest, D Bater, finds wenn du das himmelvolle Gefühl nai sid und C

Deiner Allgegenwart

In meine Scele ftrablft. - Inedifframe dater rogile giff.

· come cont when my & 3

Ein folder Augenblich Will ging mien ift aber toon das fion roll.

Ift ein Jahrhundert marke beband mod fidie ofind onff sall? Boll Geligfeit! -Segen ineine Ceclet

Meine Seele durftet (1)

Die nach der Auferstehung/verdorrtes Gebein,

Go durftet meine Geele

Mach biefen Augenblicken beiner Erbarmungen!

Gegen biche felbst ben Engelm gehanblingen We

Denn fie benften, fie fahlen

ich liege 34 liegf vor bir auf meinem Angefichte; in and affin mouling sift

D lag ich, Bater, noch tiefer vor birg 1980 00 100 000 Gebuckt in dem Staube

Der unterften ber Welten! Al Come Call And

Du dentst, du empfindest, for bei generalien antied auflidnage

D du, die feyn wied, Ingeleuring bad ad unbong bonit, rotale C

Die hoher benfen, rend e (4)

also a

Die feliger wird empfinden!, beldare aber anber un

0

Die bu anschaun wirst!

Durch wen, o meine Ceele?

Durch den a Unfterbliche!

Der war! und ber ift! und ber fenn wird!

Du, ben Worte nicht nennen,

Deine noch ungeschaute Gegenwart

Erleucht' und erhebe geben meiner Gedanten!

Leit ton, Unerschafner, ju dir! bled moight mod in biel

Deiner Gottheit Gegenwart

Entflamm, und befingle

Jede meiner Empfindungen!, was mai @ and mit

Leite fie, Unerschafner, ju bir! mis and med med

Wer bin ich, o Erfter! ibm da de bande auche mems

Und wer bift du! -

Ctarfe, fraftige, grunde mich, chain dung autom en fage

Daß ich auf ewig bein fen!

and enig den sy!

Office

he hoher way and i ha shound,

I meen goll

Vank Kephas! (1)

To nordische Confehr. 78. Thion. boneslago dan 19. aprill 1719. Joh weip, dep new Erlose bbl, will agroved mind herrecoh and de brose anferwecken, un wede desmanh mit drier meine Das Unschaun Gottes. Hant ungeles Billy woode up and weede in menin flanche got vehen. Vansolbigen merde ich Und wurdt es nicht glauben;

Båre der fgroffe Eurige; mit schen, und meine augen

Båre der fgroffe Berhelffer

Paricht der Ewige! half weden ihn vehanen und

Nicht der Ewige! half fern der Hobb 19,25.26.2 Denn ich weiß es, ich fuhl es: Inde us ballibers 3ch bin ein Gunder! De tale aufpliering ain gate norrollen 1. 29 Wenn auch bas Gotteslicht ich weiper, ih fuhles: The side of the sing of the sing of Smeden. Deller mir meine Flecken nicht zeigte; Wirder wissen und fuhles Vor meinen weiseren Blicken Wown auch seris gottliches dich Helle mis mine fleeren night Micht enthullte Nion enshalete gegte Meiner Geele Tobesgeftalt! Merrie Veele Toolesgestalt! Mit his arbetendery Ershannen Mit gefunkenem Rnie, Venbe gillend , folisich Dit tiefanbetendem Erftaunen, Freu ich mich! Sch werde Gott fcaun! I and land lid mand mag as Forfd

Forsch ihm nach, bem göttlichsten Gedanken,

Den du zu denken vermagst,

D die du, näher stets des Leibes Grabe,

Doch ewig bist!

Micht, daß du wagtest,
In das Allerheiligste zu gehn!
Biel unüberdachte, nie gepriesne, nie geseyvte,
Himmlische Gnaden sind in dem Heiligthume,

afor dem velleskooligesten

Von ferne, nur finer gemilderten Schimmer,

Damit ich nicht sterbe!

(D) \$0.73

Einen für mich durch Erdenacht gemilderten Schimmer Deiner Herrlichkeit seh ich.

Deine Herrlichkeit sehn!

Sa jum Unendlichen beten durft", und erhört ward!

In

( Simulation and and 27

Ins

In das Land des Golgatha kam er nicht! In ihm racht' es ein früherer Tod, Daß er Einmal, nur Einmal nicht glaubte! Wie groß zeigt ihn felbst die Strafe!

Mud doch werbang der Vale ihre.

The verbarg der Valer

Man eine Nacht des Bergle,

Als vor dem Endlichen/vorüberging

Des Sohnes herrlichkeit!

Voribergieng!

Als die Posaun auf Sinai schwieg, 50 Vos auch

- Und die Stimme der Donner! tonnade geffinit aus ofnicoto

Mis Gott von gott sprouch :

gound Bon Gott fprach! Anne die end fun Laise auf die uch

Uneingehüllt durch Nacht, son sont 3 ers nebende ein mill

Das feine Schatten fichtbarer machen,

Schaut er nun, fo halten wird, Jahrhunderte ichon;

Muffer

( wir haltens fra Jahohunderte!)

Huffer den Schranken der Zeit, wand admailes aus anat and g

Dhn Empfindung des Augenblicks, wieden nie es lides mit int

Dem ber Augenblick folgt, and bente aus James an de

Schaut er nun 1910713 no folle firdt balog flore sielle

Deine Berrlichfeit,

Seiliger!

Seiliger!

Seiliger!

Mamloseste Wonne meiner Seele, ward lanis qua fungloch sid & 19

Bedanke des funftigen Schauns! , Janus 2 200 annule sid dell 15

Du, bist meine groffe Zuversicht, 4 - 4160 elle

Du bift der Fels, auf ben ich trete und gen himmel schaue;

Benn die Schreden der Gunde, daniel deine alledonian !!

Des Todes Schrecken

Fürchterlich drohn,

Mich niederzufturgen! wie mand of man in mend S

Huf

The verbury ber Burck.

Me vor dem Endlichen vor überging

Des Sohnes Herritchfeit.

An eines Tages Lichte,

Das leine Ecouren fichibarer muchen,

Auf diesem Felsen, o du,

Den nun die Todten Gottes Schaun,

Erheb, o meine Geele, dich uber die Sterblichkeit, Blick auf, und schau; und du wirst strablenvoll

Des Vaters Klarheit und denle Com greed aren co al

In Jefus Chriftde Untitts fchaun! ar ground mist off

Dofianna! Hofianna! Die Fulle der Gottheit Wohnst in dem Menschen Jesus Christus! On bein Muserafra oca Coffice

Leaphine Raum schallft der Cherubim Sarfe noch

Cie bebt!

Kaum tonet ihre Stimme noch, Sie gittert , fie gittert!

23

Sieben eierftellese Meterrachte

Anterend gerungent

Dofianna! Horischen IEsu Christo

Bie Fülle der Gottheit!

Bohnft in dem Wenschen

Sefue Chriffus L beite den Andell ner fordungen bell

Selbst damals, da einer der Gottesstrahlen auf unsere Welt,

Sene Blutweissagung heller leuchtet, erfullt ward,

Da er verachtet, und elend war,
Als fein anderer Mensch/Verachtet, und elend war;

- Celht damele erbliekten - Erblicten, nicht die Gunder, Nicht die Emi der, Aber die Engel, erbliekten

3ch feh, ich febe den Zeugen!
Sieben entfehliche Mitternachte

Satt' er gezweifelt!/mit ber Schmerzen bangften 2 4

Unbetend gerungen!

Hall.

Sch

Immeratori immenitol

Die Walle vor Borrbeite

Job fel ihn! und ahndende frenden Thm erscheinet der Auserstandne! Wolche die Ende meg Geine Bande legt er in bes Gottlichen Bunben! Himmel und Erde vergehen um ihn! Hihn an meiner Fin! in merien Horas and Son orbitation side to Schlagen auch a support the said and in the support of the shift Er fieht die Rlarheit bes Baters im Angefichte bes Cohns! Ich hort, ich hort, ihn! er rust, Simmel und Erde vergeben um ihn!)er ruft: Mein herr! und mein Gott! Southering Southering Marc Rang and by Hand des Manhahaan ardy Then enchant de Curperstandine verire Harnele legt in der gollicher Dinden this othe Corons day Ethics remister, and units Sound about Ein Begenflute fich integer inte weite Erfolg Are Boll hered, und Orlow cheere, Do entennell to, Tropfert der Hand best Rilland its und Die

Verandert in febr. 1764. gleins abschrift einer Die Frühlingsfener. Ihm erscheinet ber Richt in den Ocean der Welten alle Folles Will ich mich fturgen! Schweben dicht, Do die ersten Erschaffnen, Die Jubelchore der Sohne des Lichts Unbeten, tief anbeten Und in Entzückung vergebn! Dur um den Tropfen am Eimer, der guttellend di And de Um die Erde nur will ich schweben, und anbefen! Halleluja! Halleluja! Fer Tropfen am Emer Diann aus der Sand bes Allmachtigen auch 218 der Sand bes Allmachtigen Die gröfferen Erden Maquollen Ta Die Strome des Lichts rauschten, und Giebengefitene wurden, Da Merannit ou, Tropfen Der Sand des Allmachtigen! Als ein Strom des Lichts rauscht', und unfre Sonne wurde! Lehls! Ein Wogensturg fich fturgte wie vom Felfen Der Bolf' herab, und Orion gurtete, Da entrannst bu, Tropfen! ber Sand des Allmachtigen! Wer

+ 157 N.a. A. a. Period. T. 33 2Ber find die kausendmat tausend Wer die Myriaden alle, Welche den Tropfen bewohnen , und bewohnten ? Und wer bin ich ? dammiles one gog and stract onis de Dallelnja bem Schaffenden! Dehr, wie die Erden, die quollen! sand of band and and Mehr, wie die Giebengeftirne, Jas andmanifren andiles Die aus Strahlen gufammen fromten! aus Aber, du Frublingewurmchen, soul mingt, no ununn nor Sungra Das grunlichgolden neben mir fpiglt, Brankenthemmen! Du lebsty, und bift, vielleicht -216! nicht unfterblich! 3ch bin heraus gegangen anzubeten, ball der gebilde in den genalt Und ich weinte? Bergieb, vergieb dem Endluching Much diefe Thrang dem Endlichen, O duy der fenn wird! man den thamile balle ag 41322 Du

| 34 ie alle 98 mis                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du wirst die Zweifel alle mir enthullen                                                        |
| O du der mich durchs dunkle Thal                                                               |
| Des Todes führen wird! Ich lerne dann. Dann merd al. Db eine Geele das goldene Würmchen hatte. |
| Db eine Geele das goldene Wurmchen hatte.                                                      |
| must du 109                                                                                    |
| Bift du (nur gebildeter Staub, e ! audmite bis mad epithile.                                   |
| Cohn des Mays, so werde denn lleng aid many aid sien andang                                    |
| Wieder verfliegender Staub                                                                     |
| Oder was sonst der Ewige will!                                                                 |
| 1.16 Maria Maria Maria Maria                                                                   |
| Ergeuf von neuen du, mein Auge, grammanentidung un wolf                                        |
| Freudenthranen! Steift aine notere nodlogiftimale tal                                          |
| Du, meine Sarfe, and be immelie fiel Gungefiel in                                              |
| Preise den Herrn! 10-Harding adin 1 die                                                        |
| 11 immunden                                                                                    |
| Umwunden, wieder wit Palmen frenche ginere many nid & C                                        |
| Ift meine Harfe umwunden! Sch singe dem Herrnt                                                 |
| hier fieh ich; Rund um mich - and and and and and                                              |
| 3st Alles Allmacht! and Bunder Alles! The alle. Winder!                                        |
| 1) January 2007 it                                                                             |
|                                                                                                |

so wisoch

Mit tiefer Chrfurcht fchau ich bie Schopfung an, Denn Du! Damenlofer, Du! Lufte, die um mich wehn, und fanfte Ruhlung Auf mein glubendes Angeficht hauchen, \_ greeter, Euch, munderbare Lufte, 1419 145 mages Ift admitt sigio Sandte der Bert? der Unendliche? allmeally Aber jest werden fie ftill , faum athmen fie. Bolfen ftromen herauf! Sichtbar ift der fommt, der Ewige! Dun schweben, und rauschen, und wirbeln die Windel Bie beugt fich der Bald! wie hebt fich ber Strom! Sichtbar, wie bu es Sterblichen feyn fannft, Ja! bas bift bus fichtbar, Unendlicher!

36 ory neight diet, Ward 1/6 Thus, Grow per fliehot wat ich Der Wald neigt fich, der Strom fliebet, und ich Salle nicht auf mein Ingeficht? LECT INSC herr! herr! Gott! barmbergig und gnabig! Du Raber! Frarme bich meiner! Burneft du, herr, grande enfag ent Infere dem mu bid enfag. Beil Racht bein Gewand ift? an adling and hand hall Diefe Racht ift Geegen der Erdef 1942 madurinum dur Bater ou zurnest nicht to water of months Sie kopimt, Erfrischung auszuschütten, min all modern best und Heber den ftarkenden Salm! !! Ihman beid burgingeren 3 912 Ueber bie herzerfreuende Trante! furant mantal golden Du jurnest nicht, p Bater! ( atreda farmet mit) Dings umber ift Alles fille! A 14 1012 and big and 122 Much das Burmchen mit Golde bederft, merft auf! Ift es vielleicht nicht feelenlog? Ift es unfterblich? 2(6), 200

Ach, vermöcht ich bich, Serr, wie ich durfte, gu preifen! Immer herrlicher offenbareft du dich! Immer buntler wird die Dacht um bidy -Und voller von Seegen! glotel smethemalie und dall

olits. Sehr ihr den Zeugen des Nahen den zuckenden Strahl? Sort ihr ihn ?/ Sort ihr ihu.

Den erfchutternden Donner bes Beren? . miffen well

Dere! ... herr! ... Gottle and adjung nod toll Barmherzig, und gnabig lene naniding mor vard den Annunic Ungebetet, gepriefen wo tord sid doff soffice and in mile Cey bein herrlicher Rome! ... In Inmie and stall

Und die Gewittorwinde? Gie tragen den Donner! Wie fie rauschen! wie sie die Walder durchrauschen! Und nun fdweigen fie. Langfam wandelt Die schwarze Boller 1 2000 and 2000 cold die Walken herent & 3

mit lande voge com well turch Tromen Trysep!

Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen den fliegenden Strahl?
Hodt ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn?

Er ruft / Jehoval! Jehoval! Jehoval!

Und der geschmetterte Wald dampste!

Aber nicht unfre hutte!

Unfer Vater gebot

Seinem Verderber,

Vor unfrer Hutte vorüberzugehn!

Ady schon rauscht, schon rauscht
Simmel und Erde vom gnädigen Regen!

Nun ist, wie dürstete siet die Erd erquickts

Und der Himmel der Seegensfüll entlaster!

Siehez nun kommt Jehova nicht mehr im Better,

Könnt Jehova

Und unter ibm neigt fich ber Bogen bes Friedens!

and near fineigni for Thingson

1a I S. 366 Joh were nicht of Vile von meiner Leser wind, sie sich eries Blatts, von der verschiednen arten fort anderder 39 winner. Joh dart, wegen sains Intalts, sayons days in leten wil mouth babers mit nich waggrings Der Erbarmer. de ist un fing un groungig ye vyor mem is sich dies on in la Parous. his yea his lang Bewunderung, Gottes Bewunderung, Huces Meine Geligfeit! die nur beward ence deele ohe whereh. we prhaetes. Dein!, wenn fie nur bewundert, Langy. Kebt sich die Geele zu schwach! Erstaunen!, himmelfliegendes Erstaunen Current State Ueber ben, ber unendlich ift! D du der Geligfeiten hochfte, Harier Breeze auch L. Ueberftrome meine gange Geele Menin garage lealer and porter in his and lap hie, an delighait Mit beinem heiligen Feuer! Und laß fe, du Geligfeit, So oft, und fo boch die Endliche fann, Aufflamment in Entzückungen! ne oce ich ich neme Du warfe! du bist! wiest feyn! Du bift! might to fire from the many many many and found Die foll ich dich dent n! Dieine Geele ftehet still, erreicht es nicht Self mine Leve steel still. Bater! 1 have nicht exerchen.

Vater!, Bater! James Co foll Meine Seele bich panken,!
Dich empfinden mein Herz!

Weine Lippe dich stammen:

Bater! Bater! Bater!

Fallt nieber, betet an, ihr himmel ber himmel!

The wei with a lake we were

Lebourge no circa Design fine adoct.

this word man and and and and

D Du Det Ceffelletten

tind las fie, bu Setialist

Er ift ener Bater!

Unfer Vater auch!

Diff sie cinfi mit den Simmet Bewohnern

Erstaunen werben!

**加州** 

Wandelt forfichend in biefem Labyeinth ber Wonne,

Denn Jehova redet! danne!

Brear burch den rollenden Donner auch

Durch ben fliegenden Sturm, und fanftes Gaufeln;

Aber erforschlicher, baurenber,

Durch die Oprache der Menschen.

Der Donner verhallt; ber Sturm brauft weg', bas Sauseln verweht, Mit langen Jahrhunderten strömt die Sprache der Menschen fort, Und verkundet jeden Augenblick,

Bin ich am Grabe noch? ober schon über dem Grabe?
Sab ich den himmlischen Flug schon gethan?

Jenn Go redet Jehova:

Rann die Mutter vergessen ihres Sauglings,
"Daß sie sich, nicht über den Sohn ihres Leibes erbarme?
"Bergasse sie sein;
" Ich will dein nicht vergessen!

Preis, Anbetung, und Freudenthranen, und ewiger Dank, Für die Unsterblichkeit!

Heiser, inniger, herzlicher Dank
Für die Unsterblichkeit!

Karis abroh.

Und, jenseits des Borhangs,
In dem Allerheiligsten, Hallelnja!

Denn so hat Jehova geredet!

Birf zu dem tiessten Erstaunen dich nieder,

Dau, die unsterblich ist!

Seneuß, o Geele, deine Seligkeit!,

Wad and General Ge

Heister, inniger, sergicite Digit

Ab ilieve unlede mehr, wie doch

that is a continued that the state with

## Die Gluckseligkeit Aller.

3ch legte meine Sand auf den Dund, und schwieg,

Ind laffe, vor Gott, vor Gott fie erschallen!

Benn dem Eage der Garben zu reifen,

Befat ift meine Gaat;

Benn gepflanzt ift, im Simmel meine Scele,

Wenn ich erfenne,

Wie ich erkennet werde!

Schwing dich Aber biefe Sohe, mein Flug, empor!

Wenn ich liebe, wie ich geliebet werde!

Bon Gott geliebet! werde

Anbetung, Anbetung; von Gott! 1990 mass dan Boge nie 3

Ach dannt allein wie vermag ich es hier

Mur fern ju empfinden!

E 2

Meas

Das ist es in mir daß ich so endlich bin?

Und dennech weniger endlich zu seyn!

Dürste mit diesem heissem Durste?

Das ist es in mir: Einst werd' ich weniger endlich seyn.

Wie herrlich find, Gott, vor mir, beine Gedanken!

Alch ihrer wurde mehr, wie des Sandes am Meere seyn!
Giner von ihnen ist: Einst bin ich weniger endlich!

D Hofnung, Hofnung, dem himmel nah,
Borschmack der künstigen Welt! =

Her schon hebst du meine Geele genchen

Du Durst, du heisses Verlangen meines muden Herzen:,

Mein Gerr und mein Gott!

Preisen, preisen will ich deinen herrlichen Namen!

Lobsingen, lobsingen deinem herrlichen Namen!

Heber ihrer jegigen Endlichfeit Schranken!

largety pilotopic

Her it der, | de la liebers windig, als gott, it?

28onn begann er? und wo ift er? insalt und buind find ud

Der, wie Gott, wurdig meiner Liebe fen! Die Ewigfeiten, Die Melten all' herunter

3ft feiner!

Quelle des Beils! ewiger Quelle des ewigen Seils!

Belder Entwurf von Celigfeiten,

Für alle, weiche nicht fielen! De fiel fall den gelieber sie

Und für alle, die fielen!, und aufstehn

Zaufendarmiger Strom, ber herab burch bas groffe Labyrinth ftrome: No ween bearing and the

Reicher Geber ber Geligfeiten!

Gie gebähren Geligfeiten ! gebahren 1918 119110 1918 Einst gebiert das Elend auch! 19 (1949) 19 19 19

Pfeiler, auf dem einft Freuden ohne Zahl ruhn,

Du fiehft, auf der Erde, o Clond! an and den all fond wolls

Und reichest bis in den himmel!

Huch um dich ftromet ber ewige Strom!

8 3

Abet Weihen ohn Ende! Wenn meine reifere Geele Jahrtausende noch gewachsen wird seyn, ; Wie wenige werd ich von euch, And Mitgeschafnen, kennen!

Wort, mein, Bater! if frank auch anderen Anie mes fun auffice.

Aber darf ich noch langer mich unterwinden, for im fichen all.

Mit dir zu reden?

Bergieb, vergiebe o Bater!

Dem fünftigen Todten

Seine Sünden! seine Wünsche!

Du warst von Ewigkeit!

Dies vermag ich nicht zu denken!

In diesen Fluten versing ich!

Abesen der Wesen! du bist! And and America frank in der Best War ich, be and a state of the bist!

Wenn du nicht wärst!

Du wirst sein!

Auch ich werde, durch bich, sepn,

O du der Geister Geist

Wesen der Wesen!

Erster! ein ganz Underer,
2118 die Geister, alle!

Brum, da affein du dir genung warft, Erfter, fchufft bu? ..

The Cappellary man beam u.C.

Zahllosen Schaaren Seligen

Wolltest du der unerschöpfliche Quell Chrer Seligkeit seyn!

Wurdest du seliger dadurch, daß du Seligkeit gabst?

Sine der aussersten Schranken des Endlichen ist hier.

Schwindeln kann ich an diesem Hange des Abgrunds,

Aber nichts in seinen Tiesen sehn,

Beilige Racht, an der ich stehe,

Bielleicht sinket, 5

Dach Jahrtausenden,

Dein geheimnisverhullender Borhang.

ho aboker. Bielleicht Schaft Gott Erkenntniß in mir, 1902 44 10 100 4 Die meine Rraft, und was fie entflammt, abaid and audit Die viel, es auch ift, und wie groß, and rolled dun igie

Die gange Schopfung mir nicht geben fann!

Du mein funftiges Ceyn, wie jauch;' ich bir entgegen! Die fuhl ichees in mir, wie flein ich bin! Ame Alber wie fuhl ich es auch, in all venies same venie aff Die groß ich werde femiliander gitten anide? bes rung.

flofang, looping, I dimechoke Hofming: bu, die fleigt ju bem Stimmel hinauf, marthud gi ammed al

Ein furger, schneller, geffügelter Mugenblick,

Er heiffet Tod! Dann werd ich es feyn!

Von diesem Nun an, schwing ich mich Gelbst über die bochste ber Sofnungen auf! Denn felig find, von diefem Dun an, Die Todten, die dem herrn entschlafen !

Er ist der Sunde Lohn, der Augenblick, der Tod heißt!

Aber seine gefürchtete Nacht geführt, den Augenblick geicht, gestellt genome gestellt gestel

Laß den fliegenden Augenblick,

Du, der mit ihm in das wahre Leben führt, fa, ein alund ihn in
In einer Stunde deiner Gnaden,

Hefs den fliegenden Eugenden Eugenden

Ober mit Donnertritte,

Las nur in einer Stunde deiner Gnaden

She su der Huferstehung mich ausfan! do 2:2011120 19

Welch ein Anschaun welcher Triumph wirdzest meiner Seele seyn,
Wenn sie, mit Einem Blicke nur auf der Erde poch weilt,
Wit diesem Einem, zu sehn,

refund the forms of the chiefe

Belcher

QBelder Gedante ift ber

Dem, der ihn zu denken vermag,

Welcher hohgre Triumphgedanke:

Jefus Chriftus ift auch gestorben! ift auch begraben!

garding descript from a series of the proportion of the series of the se

. The is the property from post of many

Ein Tarkhed für die geneening als Roniges vo den Blatter. Win Johael da M. D. Sinch 125. Bu halfs alleln occount o bu bes Beseng Now wind wir ochon paka Jahre who was Harfle more jako hundrets himmer. In me viel unpliese lishen and nois in der letytes "home bilganosano game are, Holake Entrakeidungen de Vorrehong haben ion volet, die durch eine Nand Rorre, das in and sie wine Wagerhal ligh, das a degrenious bestimment must thus, more in will. Bis gagen die before Tage to men veryangeron Jahres wurden wir gang verschoul. abs in driven lefter Tage of warden wir in denselben with wil who, its workout? Court year win ist ansgerordentiste grader? Nicht einmal ein Schaller von gefahr beg eine (anxheis, die co vile weggenormen hat, vor vile tanunder niber tansend. Jas, and right northern, where drive to invelhave things do when we weathernote a onching in cotamina a distribute the same and the same Must go clair diser fit, in it drive grown Hille would a find more below to selen. Wie gelair de war and Errakine blevy, mit de war den breldeben, im dange gus i Jenerry de Konjo, anfrecarte. have man ich übereden dan gott danelle is track in sier Tapy rabe Romman lame . His weeken doto faringe for s hackey all Korijs downer Kommen, wil ( 2 evi sugles fit Dit make he ju dansery hathe for his infogeness, dan whom vile offentlick and inspekein Golf met derjenigen Richming, die waarstrondensliele Husestaten er joele pre

aprices tabers abs conner wir son d'and fois solota queston en offmedertables? in winde with mile framery were folgeness and or size on deen sirabether

remlerate he is unadrices france desto melo que esperator new do inter a servicio a servicio mento de servicio de

gebrusets, libery meit gleisteine big seige

52

Die Genefung des Königs

Last dem Erhalter unsers Geliebten uns freudig danken!

Du hasts allein gethan o du des Lebens

Herr! und Herr des Todes!

Dir sep der Ruhm, der Dank, der Preis, die Ehre,

Grosser Erhalter unsers Geliebten!

Thranen der Wonne, dankende Thranen seyn unser Opfer!
Mit diesem Opfer fallet tiefanbetend
Bor dem Throne nieder,
Bon dem des Mettenden Befehl' erschollen:
Leben, ja leben soll mein Gesalbter!

Wunderbar hast du, Vater des Schiekfals, uns ihn erhalten!

Zu vielfzn viel Barmherzigkeit, o Vater,

Haft du uns gegeben!

Steig oft., und stark, Gebet, viel ist der Gnade!

Steige mit Wonne auf zu dem Geber!

The set will prove the sale of the second of the

decision the heart, as inverses in side is

well in the manders of the to make the beginning

has a remarked an emmed in our was the service of any

in the state of minutes of many the state of the

will in right we thing with more mention

118och 10 Mengen erlagen; aber Ahn ruhrte fanft beine Sand nur. Co fanft, daß wir fogar (wer fann hier danten?) Micht einmal erschracken! Bu viel, ju viel Barmbergigkeit, o Bater, and Ingland All Sab uns die Stunde beiner Errettung!

21ch, den wir lieben, Bater, er lebet! und auch wir leben! Der in der Stunde deiner reichen Gnade, 3r drung = Venn Da du ihn erhieltest, tollendhrind froid and an Da rubrteft gu auch uns mit fanfter Sand an-Bater, die Erde bebt', und wir leben!

Derr! da die Erde unter uns bebte , Scholl beine Stimme, Dicht beines Bornes, beiner Liebe Stimme in angelin bau toll Juliu unfere Ceele Scholl, und aus bem Staube Bu rufen, und gen himmet schaun zu lehren, Muf zu des Lebens herrn, und des Todes! Nach dio des Todas / Herr muddles Caberrs

Noch mit Entzückung hor' ich der Erde gelindes Rauschen! Des Richters Urm, ber über andre Bolfer land ad amminn Fürchterlich fich ausstreckt,! un Erbiben in bied and del Die Stadt' erschüttert, daß fie voll Entsehens Donnern, und fallen, unterzugehen ! .... and aus mid Dev Buck

Der iht die Bolker, daß es sie wurge, dem Schwerte zusühre, ...

Der Urm wird über unserm Haupt erhoben,

Uch, damit er segne!

Und, daß wir, auf des Segens Fülle, merken,

Wecket er sanft uns auf von dem Schlummer.

Fallet mit Jauchzen vor dem Erbarmer aufs Antlit nieder!
Last Aller Herz bas Halleluja singen!
Herr, Herr, Gott; barmberzig!
Du Dulder! du Getreuer! Gnadenvoller!
Ehre dir! Preis dir! Dank dir, Erbarmer!

Ging nicht des Herrschers Herrlichkeit fichtbar vor uns vorüber?

Last uns anbetend ihr von ferne nachsehn!

Ja, in unstrer Seele

Soll dieses Heils Erinnerung ewig bleiben,

Bleiben, ein Nachhall dessen, was Sott that!

Sagt es ben Enkeln, Bater, und lehrt fie gen himmel schauen!
Bernimms, der Enkel Sohn, und lerne danken!
Und kein Greis entschlummre,
Der nicht noch Einmal Dank, wenn er entschlummert,
Sott aus des herzens Innersten stammle.

Daß wir bir banten; Bater, o gieb une auch biefe Gnade! herr, herr! Preis, Ehr', und Ruhmt fen, und Unbetung Deinem groffen Namen!

Im himmel oben hubst du deinen Urm auf, herr! uns zu fegnen! herr! uns ju fegnen.

Harry Kings ton franchis

Wie tennen bief niches

Me grades Copper of the and the first the first specially Doe England Doct to the state of the mond and

Relder Dociner giebt mir Stimmes Camera und Reiter

Eddanfen welder Engel d

DEser leiter mich himauf. Su ben enigen Schin? The section, in account, we see her section of

Du beiner Welten Deen unterl

Were 16th, and hope was they Secondary of the second Ch ich des großen Georgicus Mast. Amel Contract of the Es ich sa wegen, mich in fragen; Auffriedlich sien in .

Weight Theten consider but British 19319.

Die Welten, Die Werten ber Belten, Sterne find Tropfen des Oceans!

Des Ewigen Preis?

Belcher Donner giebt mir Stimme?

Sedanken welcher Engel?

Wer leitet mich hinauf Bu den ewigen Hügeln? Ich versink!, ich versink!, und geh In deiner Welten Ocean unter!

Bie schön, und hehr war diese Sternennacht,

Th ich des groffen Gedankens Flugd

Ch ich es wagte, mich zu fragen:,

Welche Thaten dort oben der Herrliche thate?.

Mich! ben Thoren! ben Staub! .

Ich fürchtet', als ich zu fragen begann
Daß kommen wurde, was gekommen ift.

Ich unterliege dem groffen Gedanken!

Beniger fahn) haft, o Dilot,

Du gleiches Schifffal. 1003 ba 2 200 all stad and and sid enc

Wen ich am fernen Dinnp Surmolker and mil

Sammeln , fich Sturmwolfen.

Jego ruht bas Deer noch fürchterlich fill.

Doch der Pilot weiß

Welcher Sturm dort herdroht!

Und die eherne Bruft bebt ihm, . 5

Er fturgt am Dafte

Bleich die Geegel herab. 5

· Ach , nun frauselt fich

Das Meer | und der Sturm ift ba!

S

Don

Donnernder rauscht der Ocean als du, schwarzer Olymp!
Rrachend sturzet der Mast ! herab.

Lautheulend juft der Sturm!

Gingt Todtengefang!

Der Pilot kennt ihn. Immer steigender hebst, Woge, bu dich!
21ch die letzte, letzte bist du! Das Schif geht unter!
11nd den Todtengesang heult dumpf noch fort
21uf dem groffen, immer offnem Grabe der Sturm!

With the state of the state of

## Die Gestirne.

Es tonet sein Lob Feld, und Wald, Thal, und Gebirg,
Das Gestad' hallet, es donnert das Meer dumpfbrausend
Des Unendlichen Lob, siehe des Herrlichen,
Unerreichten von dem Danklied der Natur!

Es singt die Natur dennoch dem, welcher sie schuf,
Thr Geton schaller vom Himmel herab, taut preisend
In umwölkender Nacht rufer des Strahls Gefährt
Bon den Wipfeln, und der Berg' Haupt es herab!

Wit empor, preisend, ein Feyrer, wie er! Die Luft, wehts

Bu dem Bogen mit auf! Hoch in der Wolfe ward

Der Erhaltung und der Huld Bogen geseht.

Und schweigest benn du, welchen Gott ewig erschuf?
Und verstummest mitten im Preis' um dich her? Gott hauchte Dir Unsterblichkeit ein! Danke dem Herrlichen!
Unerreicht bleibt von dem Aufschwung des Gefangs

U U - U U U U - U U

Der Geber, allein dennoch sing, preis' ihn, o du

Der empfing! Feyrendes Chor um mich her, ernstsreubig,

Du Erheber des Herrn, tret' ich herzu, und sing

In Entzückung, o du Chor, Psalme mit dir!

Der Welten erschuf, dort des Tags sinkendes Gold,
Und den Staub hier voll Gewürmegedrang, wer ist der?
Es ist Gott! es ist Gott! Vater! so rufen wir an;
Und unzählbar, die mit uns rufen, sepd ihr!

Der Welten erschuf, dort den Leun! Heisser ergießt Sich sein Herz! Widder, und dich Capricorn, Pleionen, Scorpion, und den Krebs. Steigender wägt Sie dort Den Begleiter. Mit dem Pfeil zielet, und blist

Der Schüße! Wie tont, dreht er sich, Köcher, und Pfeil! Wie vereint leuchtet ihr, Zwilling', herab! Sie heben Im Triumphe des Gangs freudig den Strahlenfuß! Und der Fisch spielet, und blast Ströme der Glut.

Die Nos' in dem Kranz duftet Licht! Königlich schwebt, In dem Blick Flamme, der Abler, gebeut Gehorsam Den Gefährten um sich! Stolz, den gebognen Hals Und den Fittig in die Hoh, schwimmet der Schwan!

Wer gab Karmonie, Lener, dir? zog das Geton
Und das Gold himmlischer Saiten dir auf? Du schallest
Zu dem kreisenden Tanz, welchen, beseelt von dir,
Der Planet halt in der Laufbahn um dich her,

In festlichem Schmuck schwebt, und trägt Halm' in der Hand, Und des Weins Laub die gestügelte Jungfrau! Licht stürzt Aus der Urn er dahin! Aber Orion schaut Auf den Gürtel, nach der Urn schauet er nicht! Ad gosse dich einst, Schaale, Gott auf dem Altar,

So zersiel Trümmer die Schöpfung! es brach des Leun Herz!

Es versiegte die Urn! tonte Todeston

Um die Leper! und gewelkt sanke der Kranz!

Dort schuf sie ber Herr! hier dem Staub naher ben Mond, Der, Senoß schweigender fühlender Nacht, sanft schimmernd Die Erdulder des Strahls heitert! in jener Nacht Der Entschlafnen da umstrahlt einst sie Gestirn!

Ich preise den Herrn! preise den, welcher des Monds Und des Tods fühlender, heiliger Nacht, zu dammern, Und zu leuchten! gebot. Erde, du Grab, das stets Auf uns harrt, Gott hat mit Blumen dich bestreut!

Neuschaffend bewegt, steht er nun auf jum Gericht, Das gebeindeckende Grab, das Gefild der Saat, Gott! Es erwachet, wer schläft! Donner entstürzt dem Thron! Jum Gericht hallts! und das Grab hörts, und der Tod!

Dem

#### Dem Unendlichen.

Unendlicher, denkt! wie sinkt es,
Wenns auf sich herunterschaut!
Elend schauts wehklagend dann, und Nacht und Tod!

Allein du rufft mich aus meiner Nacht, der im Elend, der im Tod hilft! Dann denk ich es gang, daß du ewig mich schufft, Herrlicher! den kein Preis, unten am Grab', oben am Thron, Herr Herr Gott! den dankend entflammt, kein Jubel genug besingt.

28cht, Baume des Lebens, ins Harfengeton!

Mausche mit ihnen ins Harfengeton, krystallner Strom!

The lispelt, und rauscht, und, Harfen, ihr tont

Nie es gang! Gott ist es, den ihr preist!

Donnert, Welten, in feyerlichem Gang, in der Posaunen Chor!

Du Orion, Wage, du auch!

Tont all' ihr Sonnen auf der Straffe voll Glanz,

In der Posaunen Chor!

Ihr Welten, donnert Und du, der Posaunen Chor, hallest Die es ganz, Gott; nie es ganz, Gott, Gott, Gott ist es, den ihr preist!

with the state of the state of the same

the property of the state of th

And desired a series were confident and another confidence of the series of the series

#### mingh Der Tod.

Die erhaben bift du, Gott Schöpfer!

Bie freut fich des Emporschauns zum Sternheer wer empfindet Bie gering er, und wer Gott, welch ein Staub er, und wer Gott Sein Gott ift! O sey dann, Gefühl, Der Entzückung, wenn auch ich sterbe, mit mir!

Den Unsterblichen du, tauschen Tod?

Den Unsterblichen du, tauschen Teube nicht mehr!

Den Unsterblichen du, tauschender Tod?

Mit hinab, o mein Leib, denn zur Verwefung!
In ihr Thal fanken hinab die Gefallnen
Bom Beginn her! mit hinab, o mein Staub,

# Die hochste Glückseligkeit.

So ohne Sch.

Die erhöht, Weltherrscher,

Deine Bewundrung den Geift des Stanbs!

Flammt in ihm! welcher Gedant' hebt ihn, bentet er bich!

Der Engerfung, wenn auch ich ferbe, mie

Ift ein Mensch gluckselig?

Einer der Waller am Grabe das?

Du! der es ist, rede, dich frag' ich allein!

Nennest du, wurdigest du etwas Celigkeit dann,

In dem Staub' hier, droben, Dann noch zu nennen, wenn Gottes Wink Wonnegefühl seiner Volkommenheit dir Sandt', und du freudig erschrackst über Gott, wie in Traum,

Vor bem Anschaun felig? 30 dans Bollat II

Rluge burch Welten? Gin Freund gu feyn Derer, die fcon Emigfeit hinter fich febn,

Ruafile !

Eine Figurmo von bem Mirae an bem Abere

Charles on River Albrewer leading Econom A.

Der nicht begannte und nicht unfebern weibel. Ter I and hed to sealther throughour said

ena.

Dachten, und thaten? . . Es ift nur Gludfeligfeit auch

Mit Graun follt, und Chefungt der Ruslik, fall Connieung Das Ser, beg, ber fich ba fredt, mo Tent in the elect than

The County, been by meigen Refulled Health Stempers out Sante in making the Santagarang and an education

All appropriate the transfer and the transfer of the propriet of the configuration of the con Lieums I not in Ante Melle mein Well in der Armes Lemes

River des Engal Affen bu danue Abenofiern, find auch dans

Pietre Cott, den erstennt, mether f.ln Heil nie degreschie.

the Court of the most being being the being Court of

3 2

#### Der Vorhof und der Tempel.

Wer ermüdet hinauf zu der Heerschaar der Gestirne, In die Höhen zu schaun, wo der Lichtfuß sich herabsenkt, Wo den Blichglanz Fomahant und Antar, wo des Leun Herz Sich ergeußt, ins Gesild hin, wo die Alehr' und die Winzerinn strahlt!

Mit Graun fullt, und Chrfurcht der Anblick, mit Entzückung Das herz deß, der sich da freut, wo Freud ift, nicht allein ihn Ihr Phantom tauscht! Ich sieh hier im Borhof der Gottheit. Bestägelt von dem Tod' eilt mein Geist einst in den Tempel!

Mitternacht, hore du meinen Gesang, Morgenstern, Finde du preisend oft, dankend mich, Thranen im Blick, Bote des Tags! Wirst du darauf Abendstern, find' auch dann Ueber Gott, den erstaunt, welcher sein Heil nie begreift!

# Das groffe Salleluja.

Ehre sey dem hocherhabnen, dem Ersten, dem Bater der Schopfung! Dem unfre Pfalme stammeln, Obgleich der wunderbare Er Unaussprechlich, und undenkbar ift.

Eine Flamme von dem Altar an dem Thron
Ift in unfre Seele geströmt!
Wir freun uns himmelsfreuden,
Daß wir sind, und über Ihn erstaunen können!

Ehre sey ihm auch von uns an den Grabern hier, Obwohl an seines Thrones letten Stufen Des Erzengels niedergeworfne Krone] Und seines Preisgesangs Wonne tont.

MALOW

Ehre sey und Dank und Preis dem Hocherhabnen, dem Ersten, Der nicht begann, und nicht aufhören wird! Der so gar des Staubes Bewohnern gab, Nicht aufzuhoren.

33

Chre dem Bunderbaren, 1110 affam and

Der ungahlbare Belten in den Ocean der Unendlichkeit ausfate! Und fie mit heerschaaren Unfterblicher fullte,

see to a grant and motion dura dilliport annual action

merchant and the survey are bell and

Obwohl on feines Theones lesten Stuffen

Der nicht bigann, und nicht auffichten uirt !-

Delegent des des Lieb eine mein Sein eraf is eine Tempets . Core fin fich auch den nen den Golftern fiche

Chee fen und Dart und Breis bem Docherhabnen, bem Erffen,

Tinne ba pre wind or court mines Camina in Canning out

Aft in unfire Stelle gestromes

Daß Ihn fie liebten, und felig waren burch Ihn!

Ehre bir! Chre bir! Ehre bir!

Socherhabner! Erfter! gend mas ita untill mod nog emmale enill

9160

Bater der Schopfung!

Unaussprechlicher! Undenfbarer! Abbut auf auch rie

Schlacht:

# Schlachtgefang. - 20.

Den Ting, ben bie Trompere blatt,

Bo under Anthern vermated webn.

Och ihr ben hohen werffen dur

The Miles and Filler

Mit unferm Urm ift nichts gethan; and band wollen will Cuch wie bar aufgerham! Steht und ber Dadhtige nicht ben,

Der Miles ausführt!

Umfonft entflammt uns fuhner Muth; Parent usent use Wenn uns ber Gieg von dem nicht wird, adi sein gentig Der Alles ausführt!

Da web and bie Crans & Od Bergebens flieffet unfer Blut Furs Baterland; wenn der nicht hilfe, matte date golf bean ad Der Miles ausführt!

Bergebens ferben wir ben Tob Sangud andedagine bie ich adas Füre Baterland; wenn ber nicht bilft, dan bud arregten bed Der Alles ausführt!

Tern ordnet er bie flone Chiane, Strom' bin, o Blut, und tobt', o Tod generaling and and one Furs Baterland! Wir trauen bem, Der Alles ausführt!

Durch (Bo, und und ift afdire gethan; Auf! in den Flammendampf binein! a ubier apliedulle und bente ander Wir lachelten bem Tobe gu, Und lacheln, Beind', euch gu!

Doet bomble es moch. Hindelt hindut Der Tang, ben unfre Trommel fchlagt, ang adal mind arabiged alelle Der laute ichone Rriegestang Und tachein, Beine, ruch gut Er tanget bin nach euch!

Die bort trompetent, bauet ein, Bo unfer rother Stahl bas Thor and and and and and the Euch weit hat aufgethan!

Den Blug, ben bie Trompete blaft. Den lauten ichonen Kriegesflug gentle vondlit dem ammaften Runfant. Fliegt, fliegt ihn fchnell binein! and nor pole red bent navel

230 unfre Fahnen vorwarts webn, Da weh auch die Standart hinein, Da fiege Rof und Mann! and gon god angur : Cantros & brief

Seht ihr ben hohen weiffen Sut? Seht ihr das aufgehobne Schwert? Des Feldheren Sut und Schwert ?n god anen Chairpad brit?

Fern ordnet' er die fuhne Schlacht, Und jego ba's Entscheidung gilt, Thut ers dem Tode nah.

Durch ihn, und une ift nichts gethan; Steht uns der Dachtige nicht ben, Der Alles ausführt!

Dort bampft es noch. Sinein! binein! Wir lachelten bem Tode gu! delich Toman I winn not jung ge Der laure fiches Rriegistate Und lacheln, Feind', euch gu!

De and outline par

Der Miles ontalber!

Barnebene Michele under Bine

Linguitann sunic race

Single Peller James (1989)

Hab Liebella, Welland, et h au !

# Zwentes Buch.

R

They belone Earn elect the Core Siroge Arge., the his neighborous.

the same of the Statistics

Tax mit jub sof on arrestons.

And the control of th

Dans die , wie een de date gebou deste doorges Makeur date bee die date warden

The states at non- armed at the state of the

#### Der Lehrling der Griechen.

Dit einweichendem Lächeln fah,

Wen, als Knaben, ihr einst Smintheus Anakreons
Fabelhafte Gespielinnen,

Dichtrische Tauben umflogt, und fein maonisch Ohr Vor dem Larme der Scholien

Shrer faltigen Stirn nicht fah,

Den ruft, folg auf ben Lorberfrang,

Welcher vom Fluche des Volks welkt, der Eroberer In das eiserne Feld umsonst,

Wo kein mutterlich Ach banger beym Scheidefuß,

Ihren fterbenden Gohn dir, unerhittlicher ... Sundertarmiger Tod, entreift!

Wenn das Schickfal ihn ja Konigen zugesellt,

witte

R 2

Stumm und feelenlos ausgestrectt,

Segnet dem fliehenden Geift in die Gefilde nach, Wo fein tobtender Seld mehr fiegt.

Ihn laßt gutiges Lob, ober Unsterblichkeit
Des, ber Ehre vergendet, kalt!

Kalt der wartende Thor, welcher bewundernsvoll

Und der lachelnde Blick einer nur schonen Frau,
Der zu dunkel die Singer ift.

Thranen nach besserem Ruhm werden Unsterblichen,

Deren daurender Werth, machsenden Strömen gleich, Jedes lange Jahrhundert füllt,

Ihn gefellen, und ihn jenen Befohnungen, Die der Stolze nur traumte, weihn!

Ihm ist, wenn ihm das Gluck, was es so selten that, Eine denkende Freundin giebt,

Jede Bahre von ihr, die ihr fein Werf entlockt, Runftiger Bahren Berfunderin!

Cure Mittles Hope, and the audi

nu cles entitle and ne

tisingers in or and analysis

Edge for the fortest, ole at

#### Wingolf.

Erftes Lieb.

Township, und wan  $y - y - y - y - y_2$ 

- 00 - 00 - 0 - 0 - 0.

Lail febera Corner, AmonGamps, hoperal manifelates and half all

he of mile Wie Gna in Fluge, jugendlich ungeftum, Und ftolg, als reichten mir aus Sounens Gold Die Gotter, fing' ich meine Freunde Reprend in fuhnerem Barbenliebe.

Billft du ju Strophen werden, o Saingefang? Willft du gesehlos, Offians Schwunge gleich, Gleich Ullers Tanz auf Meerfroftalle, / 1100 Frey aus der Geele des Dichters fcmeben?

Die

(Gna) Rach ber Mothologie unfrer Borfahren, eine Untergottinn, welche Grena, Die erfte ber Gottinn, mit ihren Befehlen ausfandte.

(Ibunens) Ibuna, auch Ibun, bewahrte in einer golbnen Schale Mepfel, momit die Gotter die Unfterblichfeit erhielten.

(Ullers) Schonheit, Pfeil, und Schrittichuh unterfcheiben ibn von ben andern Gottern.

Die Wasser Hebrus wälzten mit Ablereil

Des Celten Lever, welche die Wälder zwang, Henrie

Daß sie ihr folgten, die die Felsen

Brake Voore ! Taumeln, und wandeln aus Wolken lehrte.

So floß der Hebrus. Schattenbesänftiger, Mit fortgeriffen folgte dein fliehend Haupt Boll Bluts, mit todter Stirn, der Leper Goch im Getose gestürzter Bogen.

So floß der Waldstrom hin nach dem Ocean!
Co sließt mein Lied auch, stark, und gedankenvoll.
Deß spott' ich, der's mit Klüglingsblicken
Höret, und kalt von der Glosse triefet.

Arthur and the Creic see Distinct fishing

Den segne, Lied, ihn segne beym festlichen Entgegengehn, mit Freudenbegrüffungen, Der über Wingolfs hohe Schwelle Seiter, im Sain gekranzt, hereintritt.

Dein

(Bingolf) Der Tempel ber Freundschaft.

Dein Barde wartet. Liebling der sanften Hinn,
Wo bliebst du? kommst du von dem begeisternden
Achaerhomus? Oder kommst du man den begeisternden
Jodhning Bon den unsterblichen spägeln?

Wo Scipionen, Flaccus und Tultius,
Uhrenkel denkend, tonender redt', und sang, Elicion
Wo Maro mit dem Kapitole
Um die Unsterblichkeis muthig sankte!

Woll sichern Stolzes, sah er die Ewigkeit Des hohen Marmors: Trümmer wirst einst du seyn! Staub dann! und dann des Sturms Gespiele, Du Kapitol! und du Gott der Donner!

Wie oder zögerst du von des Albion Mande Eiland herüber? Liebe sie, Ebert, nur! gollen Gie sind auch deutschen Stamms, Uhrsähne Jener, die fühn auf der Woge kamen!

Cen

(Sign) Die Gottinn ber Freundschaft. 1912 int bud ied (innie)

Sen mir gegruffet! Inmer gewunscht kommft du, Wom Tybris lieb, sehr lieb vom Homus!

Allein geliebter, wenn du voll Baterlands
Aus jenen Hainen kommst, wo der Barden Chor Murey
Wit Braga singet, wo die Telpn Resele

Tonet jum Fluge des deutschen Liedes.

Die geistervolle silberne Flut geschöpft!
Schon glangt die Trunkenheit des Quells dir,
Ebert, aus hellem entjucktem Auge.

West of the us Proofs toda Bohin

(Braga) Auch Bragar, Der Gott ber Dichtfunft.

(Telpn) Die Leper der Barden. Sie heißt noch jest fo in derjenigen neuern celtischen Sprache, die am meisten von der altern behalten bat.

Post kovem Crober, sid er die Coldiste

(Mimer) Der Quell ber Dichtfunft und ber Beisheit.

MAR

Was trank? was sah ich? Bautest du wieder auf Tansana? oder, wie an Dirce Wauren Amphion, Walhalla's Tempel?

Die ganze Lenzssur streute mein Genius, Der unsern Freunden rufet, damit wir uns Hier in des Wingolf lichten Hallen Unter dem Flugel der Freud' umarmen.

His westout

#### Zweytes Lieb.

bon hat ben Beiff ber Dungerer ausgehaucht,

Die kommen! Eramern gehet in Rhythmustanz, Mit hochgehobner Lever Jouna vor! Sie geht, und sieht auf ihn zurücke, Wie auf die Wipfel des Hains der Tag sieht.

Ging

(Tanfana) Ein Tempel ber Deutschen. (Iduna) Sie ist Braga's Frau. Sing noch Beredsamkeiten! die erste weckt Ben Schwan in Glasor schon zur Entzückung auf! Den Schwan in Glasor schon zur Entzückung auf!

Die deutsche Nachwelt singet der Barben Lied, Wir sind ihr Barden!) einst ben der Lanze Klang! Sie wird von dir auch Lieder singen, Wenn sie heran zu der fuhnen Schlacht zeucht.

Schon hat den Geist der Donnerer ausgehaucht, Etwart Schon wälzt sein Leib sich blutig im Rheine fort,

Doch bleibt am leichenvollen User
Forchend der eilende Geist noch schweben.

Du schweigest, Freund, und siehest mich weinend an. Uch warum starb bie zärtliche Nadikin? Schön, wie die junge Morgenrothe, Heiter und sanft, wie die Sommermondnacht.

Mimm

(Glafor) Gin Sain in Balhalla, beffen Baume goldne Zweige haben.

Nimm diese Rosen, Gieseke; Lesbia Sat sie mit Zahren heute noch sanft beneht, Als sie dein Lied mir von den Schmerzen Deiner Gespielin der Liebe vorsang.

Du lachelst: Ja, dein Auge voll Zärtlichkeit Hat dir mein Herz schon dazumal zugewandt, Als ich zum erstenmal dich sahe, Als ich dich sah, und du mich nicht kanntest.

Wenn einst ich toot bin, Freund, so besinge mich!

Dein Lied voll Thranen wird den entstliehenden

Dir treuen Geist noch um dein Auge,

Das mich beweint, zu verweilen zwingen.

Dann soll mein Schutzeist, schweigend und unbemerkt Dich dreymal segnen! dreymal dein sinkend Haupt Umsliegen, und nach mir beym Abschied Dreymal noch sehn, und dein Schutzeist werden.

mi let: Der Thorheit Haffer, aber auch Menschenfreund,
Allzeit gerechter Rabner, dein heller Blick
Dein froh und herzenvoll Gesicht ist
Freunden der Tugend, und deinen Freunden

Dur liebenswurdig; aber den Thoren bist Du furchtbar! Scheuch sie, wenn du noch schweigest, schon Zuruck! Laß selbst ihr kriechend Lächeln Dich in dem strafenden Zorn nicht stören.

Stolz, und voll Demuth, arten sie niemals aus!
Seh unbekummert, wenn auch ihr zahllos Heer
Stets wuchs, und wenn in Volkerschaften
Auch Philosophen die Welt umschwärmten!

Wenn du nur Einen jedes Jahrhundert nimmst, Und ihn der Weisheit Lehrlingen zugesellst; Wohl dir! Wir wollen deine Siege, Die in der Fern dich erwarten, singen.

Dem

Dem Enkel winkend stell' ich bein heilig Bild Zu Tiburs Lacher, und zu der Houphmeß Freund, Da sollst du einst den Namen (wenig Führeten ihn) des Gerechten führen!

#### Drittes Lieb.

Lied, werde sanfter, fliesse gelinder fort. Wie auf die Rosen hell aus des Morgens Hand Der Than herabträuft, denn dort kommt er Frolicher heut und entwolft mein Gellert.

Dich foll der schönsten Mutter geliebteste Und schönste Tochter lesen, und reizender Im Lesen werden, dich in Unschuld, Sieht sie dich etwa wo schlummern, kuffen.

Auf meinem Schooß, in meinen Umarmungen Soll einst die Freundin, welche mich lieben wird, Dein suß Geschwäß mir sanft erzählen Und es zugleich an der Hand als Mutter

3

が改

Die kleine Zilie sehren. Des Herzens Werth

Zeigt auf dem Schauplaß keins mit jenem Reiß,

Den du ihm gabst. Da einst die beyden

Edleren Madchen mit stiller Großmuth,

Euch unnachahmbar, welchen nur Schönheit blubt,
Sich in die Blumen fetten, ba weint' ich, Freund,
Da floffen ungeschne Thranen
Aus dem gerührten entzückten Auge.

Da schwebte lange freudiger Ernst um mich.

D Tugend! rief ich, Tugend, wie schon bist du!

Belch gottlich Meisterstück sind Seelen,

Die sich hinauf bis zu dir erheben!

Der du uns auch liebst, Olde, komm naher her,

Du Kenner, der du edel und feuervoll

Unbiegsam benden, benden furchtbar,

Stumper der Tugend und Schriften hassest!

Du, der bald Zweister, und Philosoph bald war, Bald Spotter aller menschlichen Handlungen, Bald Miltons und Homerus Priester, Bald Misanthrope, bald Freund, bald Dichter,

Da ich fie (16), und fie (anfe umarme!

Diel Zeiten, Kuhnert, hast du schon durchgelebt, Von Eisen Zeiten, silberne, goldene! Komm, Freund, komm wieder zu des Milton

Moch zween erblick ich. Den hat vereintes Blut,
Mehr noch die Freundschaft, zärtlich mir zugesellt,
Und den des Umgangs susse Reihung
Und der Geschmack mit der hellen Stirne.

Schmidt, der mir gleich ist, den die Unsterblichen Des Hains Gesängen neben mir anserziehn!

Und Nothe, der sich freyer Weisheit

Und der geselligen Freundschaft weihte.

#### Viertes Lieb.

br Freunde fehlt noch, die ihr mich funftig liebt! 280 send ihr? Eile! saume nicht, schone Zeit! Blyebpobe Rommt, auserfohrne, helle Stunden, / Da ich fie feb, und fie fanft umarme!

Diel Zeiten, Köhngr, haft unischen un kantele.

and sween erblief fall

Trebe node die Freunds

Und du, o Freundin, die du mich lieben wirft, Wo bift du? Dich fucht, Befte, mein einsames Mein fuhlend Berg, in dunfler Bufunft, Durch Labyrinthe ber Dacht bin fuchts bich!

Balt bich, o Freundin, etwa die gartlichfte Bon allen Frauen mutterlich ungeftim; Wohl bir! Muf ihrem Ochooffe lernft bu Tugend und Liebe jugleich empfinden!

Doch hat dir Blumenfringe bes Fruhlings Sand Geftreut, und ruhft bu, wo er in Schatten weht; Go fuhl auch dort fie! Dieses Muge, and and and and want dinen Ach dein von Zärtlichkeit volles Auge,

Und ber in Babren fdwimmende fuffe Blick, Die gange Geele bilbet in ihm fich mir! Ihr heller Eunft, ihr Flug zu benten, Leichter als Tang in bem West und schoner!

Die Mine, voll des Guten, des Eblen voll, Dieg vor Empfindung bebende fanfte Berg! Dieß alles, o die einst mich liebet! Loopulen, went, ole, in der Diefes . . . geliebte Phantom ift mein! bu,

Du felber fehlft mir! Ginfam und wehmuthevoll Und ftill und weinend ive' ich, und fuche bich, Dich Befte, die mich funftig liebet,

Ach die mich liebt! und noch fern von mir ift! ab-elleil

### Runftes Lieb.

M

Oahst du die Thrane, welche mein Gerz vergoß, Dein Ebert? Traurend lebn' ich auf dich mich bin. Sing mir begeiftert, als vom Drepfuß, Brittischen Ernft, daß ich froh wie bu fey!

Dock

TI THE

Dort seh ich langsam heilige Schatten gehn!

Nicht jene, die sich traurig von Sterbenden

Loshullen, nein, die, in der Dichtkunst

Stund' und der Freundschaft, um Dichter schweben!

Sie sühret, hoch den Flügel, Begeistrung her!
Berdeckt dem Auge, welches der Genius
Wicht schärft, siehst du sie seelenvolles,

Drey Schatten kommen! neben den Schatten tonts is us had Wie Mimers Quelle droben vom Eichenhain and the Mit Ungestüm herrauscht, und Beisheit and Mit Lehret die hovchenden Widerhalle!

2Bie aus der hohen Druden Bersammlungen, Dad Braga's Telyn, nieder vom Opferfele, Ins lange tiefe Thal der Baldichlacht, Sabungenlos fich der Barden Lied ffurst! / alberten)

Der bu dort wandelft, ernftvoll und heiter boch, Das Muge voll von weiser Bufriebenheit, Die Lippe voll von Scherz; Es horchen Ihm die Bemerkungen beiner Freunde,

Die Mittofriebes, werben noch einst eneftlehn. 35m borcht entzuckt die feinere Schaferin, and monde abin of 3002 Wer bift, du Schatten? Ebert! er neiget fich Bu mir, und lachelt. Ja er ift es! ching, com, nerobling? Siehe der Schatten ift unfer |Gartner!

Uns werth, wie Flaccus war fein Quintilius, Der unverhullten Bahrheit Bertraulichfter, and mad : 31300 ana Ich fomm boch, Gartner, beinen Freunden Ewig zuruck! Doch du flichest fern weg!

Cemates Lieb.

心坦亚

Fleuch nicht, mein Gattner, fleuch nicht! du flohst ja nicht, Als wir an jenen traurigen Abenden, Um dich voll Wehmuth still versammelt, Da dich umarmten, und Abschied nahmen!

Die letzten Stunden, welche du Abschied nahmst,
Der Abend soll mir festlich auf immer seyn!

Da lernt' ich, voll von ihrem Schmerze,

Bie sich die wenigen Edlen liehten!

Der Freundschaft, wie sie eure Bater

Deiligten, und ench Erempel wurden!

# Sechstes Lied.

040

Siehe ver Schatten if unfer Sankner.

In meinem Arme, freudig, und weisheitsvoll,

Sang Ebert: Evan, Evoe Hagedorn!

Da tritt er auf dem Rebenlaube

Muthig einher, wie Lyaus, Zews Sohn!!

Mein

Mein Herze zietert! herrschend und langestümt der der Breude durch mein Gebein bahin! Conn, mit deinem Beinlaubstabe debade!

Thu decke' als Jüngling eine Lyderin,

Nicht Orpheus Feindin, weislich mit Reben zu!

Mund dieß war allen Wassertrinkern

Bundersam, und die in Thälern wohnen,

In die des Wassers viel von den Hügeln her Charten streckt. Schuffer er, keinen Schwäßer fürchtend, Micht ohne Götter, ein kuhner Jüngling.

Mit seinem Lorbeer hat dir auch Patarens,.

Und eingeflochtner Myrthe das Haupt umkrandt!

Bie Pfeile von dem goldnen Köcher,

Tonet dein Lied, wie des Jünglings Pfeile

M 3

thubby 9

Nach Peneus Tochter durch die Gefilde flog! 2016 er ben Wald noch nicht laut burchlachte.

Bu Bein und Liedern mahnet der Thory dich nur The bodie als Sangli Allein gefchaffen. Denn ben Unwiffenden Sft, was das herz der Edlen hebet,

Unfichtbar ftets und verdecht gewesen! Manderfan, and bie in Thalein

Dir fchlagt ein mannlich Gers auch! Dein Leben tont /

Mehr harmonien, als ein unfterblich Lied! lale auffalle a

In unfofratifchem Sahrhundert man and gradules wiel &

Bift du fur wenige Freund' ein Dufter!

#### Siebendes Lieb.

Bilde obne Gitter, ein fuhner Innglien.

grant,

fangs. Jest fah ich fern in ber Dammerung Des Sains am Wingolf Chlegeln aus Dichtrifden Geweihten Eichenschatten fdweben, muden mid nog allige ale Und in Begeifterung vertieft und ernftvoll,

This.

Huf

ment taken an fren Wenn nicht Thranen bie Seele vergießt, unweinbar bem Frembling Doing an whelen vergi eft. Omften edlen Gefühle. memous you to the silve Gile du Sagedorn hin, und haft du genung ihn umarmet, hard Ift euch die ferfte Begier, Cost it ith recine with, Texander Euch zu sehen, gestillt, sind alle Thrånen der Freude Ratur Beggelächelt entstohn, it, mens Gifcfey fagt ihm aledann nach bren genoffenen Tagen, 2 Daß ich ihn liebe, wie du!

> The course of the section of the sec Courms bed Was the filling

> > Prov Water to Carte Work

spidies med of terrors and leads Buld the homes I begin the

removed of the property of the property of the second

验

# An Ebert.

- Ebert, mich scheucht ein truber Gedanke vom blinkenden Weine Tief in die Melancholen!
- Ach du redeft umfonft, por dem gewaltiges Relchglas, Seitre Gebanken mir ju!
- Weggehn muß ich, und weinen! vielleicht, daß die lindernde Thrane Meine Betrubnig verweint.
- Lindernde Thranen, euch gab die Ratur dem menfchlichen Elend Beif' als Gefellinnen gu.
- Baret ihr nicht, und konnten ihr Leiben die Menschen nicht weinen, Ich! wie ertrugen fie's da!
- Beggehn muß ich, und weinen! Mein schwermuthevoller Gebanfe Bebt noch gewaltig in mir.
- Ebert! . . . find fie nun . . . alle dahin! deckt unsere Freunde
- Und find wir . . . zween Einsame . . . dann von allen noch übrig! . . . . . verstummst du nicht hier?
- Sieht bein Auge nicht bang um fich ber, nicht ftarr ohne Seele?
- So erbebt', ich, als mich von allen Gedanken der bangste . Donnernd das erstemal traf!

m 2

- Wie du einen Wanderer, ber, ju eilend ber Gattin, Und bem gebildeten Gohn,
- Und der blubenden Tochter, nach ihrer Umarmung schon hinweint, Du den, Donner, ereilst,
- Tobtend ihn faffest, und feine Gebeine zu fallendem Staube Machst, triumphirend alsdann
- Wieder die hohe Wolfe durchwandelft; so traf der Gedanke Meinen erschutterten Geist,
- Daß mein Auge sich bunkel verlor, und bas bebende Knie mir Kraftlos zittert', und sank.
- Ad, in schweigender Racht, ging mir die Todtenerscheinung, Unsre Freunde, vorbey!
- Ach in schweigender Nacht erblickt' ich die offenen Graber,
  Und der Unsterblichen Schaar!
- Wenn nicht mehr des zärtlichen Gifeten Auge mir lächelt!

  Wenn, von der Radifinn fern,
- Unfer redlicher Eramer verwest! wenn Gartner, wenn Rabner Richt fofratisch mehr fpricht!
- Wenn in des edelmuthigen Gellert harmonischem Leben
- Wenn, nun über dem Grabe, der frepe gesellige Rothe Freudegenoffen fich mahlt!

| Wenn der erfindende Schlegel aus einer langern Berbannung un Guffe |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reinem Freunde mehr fchreibt!                                      | Das nur enfe zurick!                |
| Wenn in meines geliebteften Schmides Umarmungsmein Auge ich O      |                                     |
| Nicht mehr Zartlichkeit weint!                                     | Warmin liege ihr gerftrene?         |
| Wenn einschlummernd fich Sagedorn unfer Bater entfernet;           |                                     |
| ruent Ebert, was find wir alsdann,                                 | Odec in Hainen vereint?             |
| Bie Geweihte des Ochmerzes, die hier ein trüberes Schickfal        |                                     |
| Länger, als Alle sie ließ.                                         | Gehn, auf jegliches Grab            |
| Stirbt denn auch einer von und, mich treift mein banger Gedaufe    |                                     |
| Immer nächtlicher fort!)                                           | The die Enkel erziehn, Date         |
| Stirbt dann auch Einer von und, und bleibt nur Giner noch abrig;   |                                     |
| Bin ber Eine bann ich;                                             | Meiner Unfterblichen febn,          |
| Sat mich bann auch bie ichan geliebt bie funftig mich liebet, amme |                                     |
| Ruht auch Gie in der Gruft; nie anad merde? ned gedand             |                                     |
| Bin bann ich der Ginfame, bin allein auf der Erde:                 |                                     |
| Wirft du, ewiger Geift, ! dein den noming emiste                   |                                     |
| Seele zur Freundschaft erschaffen, bu bann bie leeren Tage         |                                     |
| Cehn, und fühlend noch fenn?                                       | Wille bie Entheil einft,            |
| Ober wirft bu betäubt fur Rachte fie halten , und schlummern       |                                     |
| Und gebankenlos ruhn? ! adam adin almaded , die alag               |                                     |
| Aber wenn du bisweilen erwachtest gu fuhlen bein Glend,            |                                     |
| Banger, unfterblicher Geift?                                       | of Tallian Summer his factor. Since |
| 93 3                                                               | Rufe,                               |

- Rufe, wenn du erwachst, bas Bild vom Grabe der Freunde, 3 masses Das nur rufe zuruck!
- Difr Graber der Todren! ihr Graber meiner Entschlafnen! man 200
- Barum liegt ihr nicht in Uuhenben Thalen bepfammen ? and and ber in Sainen vereint?
- Leitet den ferbenden Greis! 3ch will mit bebendem Tuffe nand auf
- Eine Eppresse pflanzen, die noch nicht schattenden Baume
- Deiner Unsterblichen febn,
- Brabet den Tobten bann ein gen gen gen gen gen gen bei und weinen, und fterben!
- Bey dem Grabe, ben bem er ftarb! Nimm dann, o Berwesung! Meine Thranen, und mich! . . .
- Bie die Emigkeit ernft,
- Furchtbar, wie das Gericht, laß ab! die verstummende Seele

Tension the match are the control of the match and the control and the control

#### Bardale din die mie C

Einen frohlichen Lenz ward ich, und flog umber!
Diesen frohlichen Lenz lehrete sorgsam mich and beine Mutter, und sagte:

Sort der Bald dich allein, deine Gespielinnen

Flattern horchend nur fie dir um den Schattenaft;

Singe dann, o Bardale, it's orling che can tadin tod and und?

Machtigallen Gefange nur.

Aber tritt er baher, welcher erhabner ift, Als die Greise des Hains, kommt er der Erde Gott, Sing bann, glucklicher Sanger,

Tonevoller, und lyrifcher!

Denn

Donie ich fang bid, a Liebe,

Rang bie eble Beftatt, lebenber, al

Odebner, als Die Gefibet

Miche Gottinnen, und Sonern nichte

Cine von ben Uniberbitchent

Bardale, von Barbe, hieß in unfrer alteren Sprache die Cerche. Die Machtigall verbients noch mehr, fo ju beiffen.

Denn fie boren bich auch, die boch unfterblich find! Ihren gottlichften Trieb lockt bein Befang hervor. Ach, Bardale, du fingest Liebe gu, ben Unfterblichen!

5 h entflog ihr, und fang, und ber bewegte Sain Und die Sugel umber horten mein flotend Lied! Und des Baches Gefprache \_ \_ \_ 251gal, dnie anstinge offent? Sprachen leifer am Ufer bin.

Doch der Sugel, der Bach war nicht, die Giche felbft Bar der Gott nicht! und bald fentte ben Ton mein Lieb. Denn ich fang bich, o Liebe, Dicht Gottinnen, und Gottern nicht!

Plee ber Bolb bich allein, beiere Geffeillanen

de andre er beiber, reclarer refredent bi

Lawrence for his address whom branching lawrindings in

Jeso fam fie herauf, unter bes Schattens Dacht Ram die edle Geftalt, lebender, als der Sain! Schoner, als die Gefilde!

Gine von den Unfterblichen!

2B:lch ein neues Gefühl gluhte mir! Ach ber Blick and Bond Bhres Auges! Der West hielt mich, ich sank schon bin! Sprach bie Stimme ben Blick aus;

Als mein leisester Laut, als mein gesungenster, and der den Cult und gefühltester Ton, wenn mich die junge Lust der der der der Bon dem Zweige des Strauches and der der der der der der der Die Wipfel des Hains entzückt!

Aug', ach Auge! bein Blick bleibt unvergeßlich mir!

Und wie nennet das Lied? singen die Tone dich?

Dennt's dich, singen sie: Seele?

Bist du's, das die Unsterblichen

Der dem Quell kaum entfloß? Schöner erblickte nie von nie de Wesen Stofen der Busch! heller ich selber nie R roll tanguk bride.
Mich in einem der Bache, then bill nod minner sid dieras
Miederschwaufend am Frühlingssproß.

Ift das Liebe, was dir zartlich vom Auge vinnt? Leab a. Gall Beinen gottlichsten Trieb lockt ihn mein Lied hervor? Aug das dans der Welche sanste Bewegung

19 (D)

D gefeyert sey mir, blumiger Zwolfter May, Da die Gottinn ich sah! aber gefeyerter Sepst du unter den Mayen, Benn ich in den Umarmungen

Eines Junglings sie seh, der die Beredsamkeit and der and Dieser Augen, und euch fühlet, ihr Frühlinge and and and den Beist, der dieß alles schuf!

.0 -- 0 -- 0 0 -- 0 0

QBars nicht, Fanny, der Tag? wars nicht der Zwolfte May, alls der Schatten dich rief? wars nicht der Zwolfte May, Der mir, weil ich allein war, and the Bed und traurig vorüberfloß?

Moun ou alcount, and, melne Spanner it is a species of the Connection of the Connect

C (III)

The lone Move frinches and the small se

200 enn einst ich todt bin, wenn mein Gebein zu Staub - ton D
Ist eingesunken, wenn du, mein Augel, nun - ton meute voleile
Lang' über meines Lebens Schicksal, wonde wonlichte voleile
Brechend im Tode, nun ausgeweint haft,

Und stillanbetend da, wo die Zukunst ist, war die Bufunst ist, war weine Ruhm, blieft, wenn mein ersungner Ruhm, bestellt win meiner Junglingsthräne, was der liebe zu dir, Wessias!

Mun auch verweht ist, oder von wenigen
In jene Welt hinüber gerettet ward:

Benn du alsdann, auch, meine Fanne,
Lange schon todt bist, und beines Auges

nie

Stillheitres Lächeln, und sein beseelter Blick.

Nom ausgelovehlich margement.
Huch ist verloschen, wenn du, vom Bolke nicht
Gem Jobel,
Bemerket, deines ganzen Lebens

Edlere Thaten nunmehr gethan haft,

Werther des vachonhomo,

smiaC.

Des Nachruhms werther, als ein unsterblich Lied,
Ach wenn du dann, auch einen beglückteren
Als mich geliebt haft, laß den Stolz mir,

Einen Beglückteren, doch nicht edlern!

Dann wird ein Tag seyn, den werd ich auferstehn! — Dann wird ein Tag seyn, den wirst du auferstehn! — Dann trennt kein Schicksal mehr die Seelen; , Die du einander, Natur, bestimmtest.

Dann wägt, die Wagschaal in der gehobnen Hand,
Gott Glück und Tugend gegen einander gleich;!

Was in der Dinge Lauf jeht misklingt,

03

Wenn dann du dastehst jugendlich auserweckt, Dann eilf ich zu dir! saume nicht, bis mich erst Ein Seraph ben der Rechten fasse,

Und mich, Unsterbliche, zu dir führe.

Dann soll dein Bruder, darklich von mir umarmt,

Mit auch eilen! dann will ich thranenvoll,

Boll froher Thranen jenes Lebens,

Neben dir stehn, dich mit Namen nennen,

Und dich umarmen! Dann, o Unsterblichkeit,

Brid au ganz unde! Komm, madeing bare,
Gehörst du ganz und! Kommt, die das Lied nicht singt,

Rommt, unaussprechlich suffe Freuden!,

Rinn unterdeß, o Leben. Sie kommt gewiß

Ninn unterdeß, o Leben. Sie kommt gewiß

Die Stunde, die uns nach der Eypresse ruft!

Theire als langer sohn

Their als l

lan: de feind wilde er Beind ift da! Die Schlacht beginnt!

Bohlauf zum Cieg herben! \_ feer

Es führet uns der befte Dann

Im gangen Vaterland ! -

la brand das Koraig hicke Rope, Heut fühlet er die Krankheit nicht, das der der der Dort tragen sie ihn her!

Seil, Beinrich! heil dir, Seld und Mann ger gent ment

3m eifernen Gefild !

had another than that throat man (I Gein Untlig gluft vor Chrbegiet,

Und herricht ben Gieg herbeyt Schon ist um ihn der Eolen helm So Mara wil Bent Dit Feindesblut befprigt! .

formaller Streu furchtbar Strahlen um dich her, Schwert in des Kangers Hand,

Daß alles tödtliche Geschoß Den Weg vorübengeh! + - ( ) ich bie find alle falle dell

Les 112 deiner Romer ! fredrich sulags, for Schorace vor not him.

Dillfommen, Zod, fürs Baterland!

Denn unser sintend Gaupt

Ochon Blut bebeckt , dann fterben wir

Mit Ruhm furs Baterland!

Wenn vor uns wird ein office Feld

Und wir nur Tobte sehn
Weit um uns her, dann siegen wir

Wit Ruhm furs Vaterland!

Dann treten wir mit hohem Schritt & Auf Leichnamen baher!
Dann jauchzen wir im Siegsgefchren!
Das geht burch Mark und Bein!

Uns preist mit frohem Ungestüm Der Bräutgam und die Braut; Er sieht die hohen Fahnen wehn, Und für uns bende mit!

dolon for Alexale

the son Column course, for the annie which the sp. of

Man renner bie Macht femerer Dinimel ffe.

Much dich werd to niche febn, ber bu in jener Beit,

Side mein Heige gemante, und mir ber deulofile. Roch mir einfint auch feu zen zuert,

Huch bid more to nicht febre, wie bu bein leben lebet, ?

Wenn id lance acherben bin.

John lange Jahrhunderte.

Uns preist, der Freudenthranen voll,

Die Mutter und ihr Kind!

Sie drückt den Knaben an ihr Herz,

Und sicht dem Kaiser nach.

Uns folgt ein Ruhm, der ewig bleibt, bis nim did an elnusis? Wenn wir gestorben sind, Im danst nied and alamsis? Gestorben für das Vaterland
Den ehrenvollen Tod!

MILE

Un

E Oden von Klopstock. Link im august 1750. 114 ( is to Est Ode an Herr Rudson. Un Bobmer. What Der die Schiffungen lenft, heiffet ben frommften Wunsch, Mancher Geligfeit goldnes Bilb Dit perweben, und ruft da Labyrinthe hervor, Bo ein Sterblicher geben will. In die Fernen hinaus fieht, foer Unendlichfeit Und unfichtbaren Schauplat, Gott! him. Heb, fie finden fich nicht, die fur einander doch, Und zur Liebe geschaffen sind. Seto trennet die Dacht fernerer Simmel fie, ; Jeho lange Jahrhunderte. Diemals fah dich mein Blick, Cokrates : Abbifon, Diemals lehrte dein Dund mich felbft. Niemals lächelte mir Singer, der Lebenden Und der Todten Gesellerinn. Much bich werd ich nicht febn, der du in jener Beit, Wenn ich lange geftorben bin, Bur mein Berge gemacht, und mir der abnlichfte, Rach mir einmal auch feufgen wirft,

Huch dich werd ich nicht febn, wie du dein Leben lebft, ; Werd ich einft nicht bein Genius.

Alfo ordnet es Gott, Der in die Fernen fieht, Tiefer hin, ins Unendliche!

Oft erfüllet er auch, was bas ergitternde Bolle Berg faum ju munichen wagt.

Die von Traumen erwacht febn wir bann unfer Gluck Gehns mit Mugen , und glaubens faum.

Diefes Glucke ward mir, als ich das erstemat Bodmers Armen entgegen fam. Bel an alle annit bild 7000

Bas den groffen Gebanken

Romai du consendan Create

Deiner Ched and nach ringal bente.

Des ves frammers and Tention Store for I commit

ober, deficit to the act or ram chimmel and, a constant

that the griger on mounts: Wife the

Rogen, und lebre mein Lieb fandillie feiten fon, South Frence, who can't district teams labour with the

School et Balagea des Bugliage

Mu

Chon ist, Mutter Natur, beiner Erfindung Pracht, Auf die Fluren verstreut, schoner ein froh Gesicht, & Das den groffen Gedanken Deiner Schöpfung noch einmal benkt.

Bon des schimmernden Sees Traubengestaden sher, Oder, flohest du schon wieder jum himmel auf, Kommen rothendem Strale, Auf dem Flügel der Abendluft, ; OD Lift.

Komm, und lehre mein Lied jugendlich heiter seyn, .
Suffe Freude, wie du! gleich dem beseelteren
Schnellen Jauchzen des Jünglings,!
Sanst, der fühlenden Fanny gleich.

Schon

wol unler Shon lag hinter uns weit Uto, an deffen guß drien Burch in ruhigem That freie Bewohner nahrt; 19 30 1920 10 Deiner lieghald Coppletion, Coon mar manches Gebirge Boll von Reben vorbengeflohn. De the tan boll in sic Jest entwolfte fich fern filberner Mipen Goh, Und der Junglinge Berg fehling ichon empfindender Schon verrieth es Beredter an bee Sing was seen and Cich der ichonen Begleicerin. indie me mind sie ents .. Ballers, Doris, sie sang, selber des Liedes werth, glem 3 Sitzels Daphne, den Rleift jartlich wie Gleimen, liebt, Und wir Junglinge fangen, Und empfanden, wie Sagedorn. Wolfen Jahren aus 90: entranbitadet

Ist empfing uns die Au in die beschattenden Ruhlen Arme des Walds, welcher die Insel front; Da, da kamest du Freude!

Da, da kamest du Freude!

Sous de Maasses auf uns herab!

Do: Maases

P 3

Giốt:

117

Gollin Göttinn Freude! du selbst! dich, wir empfanden dich!

Ja) du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,

Deiner Unschuld Gespielinn,

Die fich uber uns gang ergoß! de Techen og noch & nor Hall

Suß ist, fröglicher Lenz, deiner Begeistrung hauch, Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft.
In der Jünglinge Kersen,

Ach dich word an zefrel jaulgender, durch dich sleist
Ach du machst das Sesühl siegend, es steigt durch dich

Jede blühende Brust schöner, und bebender, De: dehonder.

Lauter redet der Liebe

Aus laute Liebe

Dun entzauberter Mund durch dich!

Dieblich winket der Wein, wenn er Empfindungen,

(1): Bessel Besse fanftere Lust, wenn er Gedanken winkt,

Im sokratischen Becher,

Bon der thauenden Ross umkränzt;

engand: 06 Wenn

an olas Hegzdnings QBenn er dringt bis ins Berg, und gu Entschlieffungen, Die der Gaufer verfennt, jeden Gedanten wefft, and and Co one feders activers

Wenn er lehret verachten,

Bas (nicht wurdig bes Weisen ift. 183 190 pidaling ift.

Reizvoll flinget des Ruhms lockender Gilberton In das schlagende Berg, und, die Unfterblichkeit , and mand and Ift ein groffer Gedanke, solle 32 guerdlig sie find

Bit bes Schweiffes ber Golen werch! no borte niem tad?

Durch ber Lieder Gewale, ben ber Urenfelinn Cohn und Tochter noch fepu; mit der Entzuffung Con Oft beum Damen genennet, Die in seligen Sunden

Oft gerufen vom Grabe ber, one abe S schedol aniell

Dann ihr fanfteres Berg bilden, und, Liebe, dich, Fromme Tugend, bich que gieffen ins fanfte Berg,

3ft, Goldhaufer! hicht wenig!

With S

Ift bes Schweisfes der Gblen werth!

Aber fusser ists noch, schöner, und reizender,
In dem Arme des Frounds wissen ein Freund zu sehn!

Treuer Zärtlichkeit voll, in ben Umschattungen, den Lichten des Walds, und mit gesenktem Blick bei bild bie filberne Welle, bat mein Herze den frommen Wunsch:

Diso bauten swir hier Hutten der Freundschaft uns!

Ewig wohnten wir hier, ewig! Der Schattenwald BO: der

Kandelt' uns sich in Tempe,

Fiere Thate;
Jenes That in Clysium!

will I halden - Start,

Frie:

# Friedrich der Fünfte. 200 Ame Scheme.

-0-00-, -00-0

- u - u u - u u.

Wir einweihendem Blief, als er gebohren ward, wird in Songe Cah vom hohen Olymp, dieser wird Meuschenfreund in 1918.

Seyn, und Vater des Vaterlands!

Diel zu theuer durche Blut blubender Junglinge in grand gen? Und der Mutter und Braut nächtliche Thran' erkauft, gelagte geben bei Gilbergeton ihn die Unsterblichkeit

In das eiferne Feld umfonft! was and abilding dut

地

Niemals weint' er am Bild eines Eroberers, Lo weint Ceines gleichen zu sepn! Schon da sein menschlich Herz Raum zu fühlen begann, war der Eroberer Für den Edleren viel zu klein!

2iber

Honach Aber Thranen noch Ruhm, welcher ethabner ift,
Seines Höflings bedarf, Thranen geliebt zu sepn
Bom glückseiligen Bolk, weckten den Jüngling oft
In der Stunde der Mitternacht,

Tonorf.

Wenn der Säugling im Arm hoffender Mütter schlief,
Einst ein glücklicher Mann! wenn sich des Greises Blick Do Wenn
Sanst im Schlummer verler, jess verfüngert ward,
Noch den Bater des Volks zu sehn.

U U -- U U -- U U --

knerf.

Lange finnt er ihm nach, welch ein Gebant estifft wurd und beide Gott nachahmen, und selbst Schöpfer des Glückes seyn ward and Bieler tausend! Er hat eilend die Hoh erreicht, word and der Man entschließt sich, wie Gott zu feyn!

Wie das ernste Gericht furchtbar die Wage nimmt, den allegericht funchtbar die Wage nimmt, der allegericht find, und der Alfo wägt er sich selbst jede der Thaten vor, Die sein Leben bezeichnen soll!

Ist ein Christ! und belohnt redliche Thaten erst!

Und dann schauft sein Bliek lächelnd auf die herab, Hochard
Die der Muse sich weichn, welche das weiche Berd John

Tugendhafter und edler macht!

Typendhass SO

Winkt dem stummen Verdienst, das in der Ferne fteht! Durch sein Mufter gereist, lernt es Unsterblichkeit! Denn er wandelt allein, ohne der Muse Lied, Sichern Wegs zur Unsterblichkeit!

Corr. e

Die Vond Sion herab Gott ben Messias singt, Fromme Sangerinn, eil' iht zu den Höhen hin, Wo den Königen Lob, besseres Lob ertont, Die Nachahmer der Gottheit sind! von 20

02

Fang ben sprischen Flug stolz mit dem Namen an, Der oft, lauter getont, dir um die Saite schwebt, Singst du einst von dem Gluck, welches die Tugenden Auf dem fregeren Throne lohnt! Jo Liedric Daniens Friederich ists, welcher mit Blumen dir Hohe TO
Er, der König und Christ, wählt dich zur Führerin, So Lukrerinn
Bald auf Golgatha Gott zu sehn.

Mire dem stummen Berbleuft, bas in der Teine sebel. Oder hen Morfer gereigt, beint es kinderblichkeitel. Denn er wandelt allein, ohne der Mule Lied. Sichern Wege von kinderblichkeit.

> Dig nom Ston, heins Gete ben Wessign finne, Fromme Sängerinn, ell ihr zu ben iSaben ben Wo ben Königen Lob, bestern Lob entang Die Wahahahner der Gorchelt findt

Fong den kerifchen Sign fich mit dem Namen on. Der ofe, dauer geröne, der um die Solre fichweck. Eingst du einst von dem Blück, welched die Tugenden. Ihrt dem fregeren Thrans dehnt!

Frie:

## Friedrich der Fünfte,

#### an Bernftorf, und Moltte.

Eingehüllet in Nacht, jest, da die beeisten Gebirge,

Burdige Freunde des Besten der Konige! Leiseren Lautes Sang ihn mein furchtsames Lied;

Ohne des Zweifels versuchenden Ton; so offen ich sage, mann Daß dem Sieger ben Sorr

Julianus zum Mufter zu klein, und, ein Chrift zu werden! Wurdig Friederich ift.

Aber das ist ein Gedanke voll Racht: Er wird es nicht werden . . . Da sein Freund ihm entschlief,

Und, entflohen dem Labyrinthe, gewiß mar, Es herrsche Jesus! und richte die Welt!

Blieb der lachelnde Konig fich gleich. Zwar weinte fein Auge Um den Freund, der ihm ftarb!

2. 3

Oft, da bem Todten fein Moos ichon begann, ging Friedrich noch feitwarts, Ohne Zeugen zu feyn.

Ernfte Muse, verlag den wehmuthevollen Gedanken,
Der dich traurig vertieft,

Wecke zu Cilbertonen die Leper, die frohere, wenn fie,

Much ber Deutschen, befingt. Der nennt ber Menschlichkeit Ehre, Welcher Friederich nennt!

Wolfer werden ihn einft, ben Liebensmurbigen, nennen,

Dann wird, jenen furchtbaren Tag, den die Muse des Tabor Jeho stammelnd besingt,

Wenn im Tempel der Ehre die Lorbeern alle verwelft find,

Alch den Tag wird dann der sanften Menschlichkeit Lohn feyn, Wie ihr Leben einst war!

the souloged the said

## Die todte Clarissa.

Cres H

Blume, du stehst verpflanzet, wo du blubest,
Werth, in dieser Beschattung nicht zu wachsen,
Werth, schnell wegzubluben, der Blumen Edens
Besser Gespielin!

Lufte, wie diese, die die Erd' umathmen, was bennet. Coind, die leiseren selbst, dir rauhe Weste.

Doch ein Sturmwind wird, o er kommt! entstieh du,
Eh er daher rauscht,

Grausam, indem du nun am hellsten glanzest,
Dich hinsturzen! Allein, auch hingesturzet,
Wirst du schon senn, werden wir dich bewundern,
Aber durch Thranen!

地館

Reizend noch stets, noch immer liebenswurdig, Lag Clarissa, da sie uns weggeblüht war, Und noch stille Rothe die hingesunkne Wange bedeckte.

Freudiger war entronnen ihre Ceele, War zu Seelen geflogen, welch' ihr glichen,
Schonen, ihr verwandten, geliebten Seelen,

IN WHEN PERSON COMES SHITTE DECK

Daß in dem Himmel fanft die Liedervollen Frohen Hügel umher zugleich ertonten: Ruhe dir, und Kronen des Siegs, o Seele, Weil du so schon warst!

Somm, laß uns wie ein Fest die Stunde, Cidli, Da sie fliehend uns ihr erhabnes Bild ließ, Einsamer fepern!

Sammle Eppressen, daß des Trauerlaubes
Rrang' ich winde, du dann auf diese Rrange
Mitgeweinte Thranen zur ernsten Feper
Schwesterlich weinest!

.00-00-0-0-

Celes Krone voll Glanzender den Dirchticken Tister auf von der

Menfig, in Juliglinadorfalte umber.

Laif denn, Wanin, edgendzalin, eddigen das Milliagerschausel ers dal Tind die Könige flugshiftwelschiedenversetzt fluch, auszein ers volle Komm. hier winden died Laberrarde Arte volled diedelige vollede die Kompet die George vorschieden die kreine norschieden die kreine die kreine norschieden die kreine die kre

Nome, of he per disconsist the part of the Court of the

Durch den fleugenden Schaft geninden Erfangt herholden der Steine Steine General von der Steine General Genera

Mandelt, unter ben Menfchen

### Friedensburg.

Selbst der Engel entschwebt Bonnegefilden, läßt Seine Krone voll Glanz unter den himmlischen, Bandelt, unter den Menschen Mensch, in Junglingsgestalt umber.

Laß benn, Muse, den Hain, wo du das Weltgericht, Und die Könige singst, welche verworfen sind! Komm, hier winken dich Thaler In ihr Tempe zur Erd' herab.

Romm, es hoffet ihr Bink! Bo du der Ceder Saupt Durch den steigenden Schall deines Gefangs bewegst, Dicht nur jene Gefilde Sind mit lachendem Reis befrangt; Auch hier stand die Natur, da sie aus reicher Hand
Weber Hügel und Thal lebende Schönheit goß,
Wit verweilendem Tritte,
Diese Thaler zu schmücken, still.

Dich den ruhenden Cee, wie sein Gestade sich, Dicht vom Walde bedeckt, sanfter erhoben hat, de den fich den schieden Abend Dammrung birgt.

Sieh des schattenden Balds Bipfel. Sie neigen sich. Tenn neigen Bor dem kommenden Hauch lauterer Lufte? Nein, Friedrich kommt in den Schatten!

Warum lächelt bein Blick? warum ergiesset sich der Biese Freude, der Reiz heller vom Aug herab?

Bird sein festlicher Name

Schon genannt, wo die Palme weht?

Blaubst du, daß wir auf das, was auf der Erd' ihr thut,
Nicht mit forschendem Blick wachsam herunter sehn?

Und die Edlen nicht kennen,
Die so einsam hier unten sud?

Da wir, wenn er kaum reift, schon den Gedanken sehn,
Und die werdende That, eh sie hinübertrit
Bor das Auge des Schauers,
Und nun andre Gebehrden hat!

Rann was feyrlicher denn uns wie ein König seyn, wacht and de Der zwar seurig und jung, dennoch ein Weiser ist, und, die höchste der Würden, wacht auch fich selber noch mehr erhöht?

Deil dem König! Er hort, rufet die Stund ihm einst, dan Die auch Kronen vom Haupt, wenn sie ertonet, wirft, das Alle Unerschrocken ihr Rufen,
Lächelt, schlummert zu Siücklichen

Still

Still hinüber! Um ihn stehn in Versammlungen Ceine Thaten umber, jede mit Licht gekront, Jede bis zu dem Richter Ceine sanfte Begleiterin.

10 to -- 0 u -- 0 --

e of the first type and the ten of the property of the propert

Roberts and the state of the production and office and origination

Boller theightly har elected budgeton wirts have not not been the their min manners at the their min manners are started theight of the transfer and the control of the con

Para Process of Self 2240 of a consupplimental

机器



Lang in Trauren vertieft, lernt' ich die Liebe, sie, Die der Erden entsloh, aber auch wiederkehrt Zur geheimeren Tugend, Wie die erste der Liebenden

Verhänginge

Woller Unschuld im Sauch duftender Lufte fam, Und mit jungem Gefühl an das Gestade trat, Bald sich selbst mit den Rosen Bon dem Hang des Gestades sah.

Die erschien mir! D Schmerz, da fie erschienen war, Warum trafest du mich mit dem gewaltigsten Deiner zitternden Rummer, Schwermuthevoller, wie Nachte sind?

Jahre trafft du mich schon! Endlich (das hoft' ich nicht)
Ginkt die traurige Nacht, ist nun nicht ewig mehr,
Und mir wachen mit Lächeln
Alle schlummernde Freuden auf!

Seyd ihrs selber? und tauscht, tauschet mein Berg mich nicht? Uch ihr seyd es! die Ruh, dieses Gefühl so sanst Durch das Leben gegossen, Fühlt ich, als ich noch glücklich war!

Als . . . Wie staun' ich mich an , daß ich iht wieder bin, Der ich war! wie entzückt über die Wandlungen Meines Schickfals, wie dankbar Wallt mein freudiges Herz in mir!

Michts Unedles, kein Stolz (ihm ist mein herz zu groß!) Nicht betäubtes Gefühl; aber was ist es denn, Das mich heiterr? D Tugend, Sanste Tugend, belohnst du mich? Sanft im Traume des Schlafs, sanfter im wachenden, Daß ich, wenn es vor mir eilend vorüber schlüpft, Stamml', und schweig', und beginne:
Warum eilst du? ich liebe dich!

Ach, du kennst ja mein Herz, wie es geliebet hat! Gleicht ein Berz ihm? Bielleicht gleichet dein Herz ihm nur! Darum liebe mich, Cidli, Denn ich lernte die Liebe dir!

Dich zu finden, ach bich, lernt' ich die Liebe, sie,
Die mein steigendes Herz himmlisch erweiterte,
Nun in sußeren Träumen
Wich in Edens Gesilde trägt!

## Die Koniginn Luife.

Office better rectarent one. Well sink midt mede the f

Da Sie, ihr Name wird im Himmel nur genennet!

The sanstes Aug' im Tode sch'oß,

Und, von dem Thron', empor zum höhern Throne,

In Siegsgewande trat,

Da weinten wir! Much ber, der sonst nicht Thranen fannte, Bard blaß, erbebt' und weinte laut! Ber mehr empfand, blieb unbeweglich stehen, Berstummt', und weint' erst spat.

So steht mit starrem Blick, der Marmor auf dem Grabe;
So schautest Du Ihr, Friedrich, nach!
Ihr Engel sah, als er ju Gott Sie führte,
Nach deinen Thranen hin.

D, Schmerz! ftark, wie der Tod! . . . Wir follten zwar nicht weinen, Weil Sie so groß und edel starb!

Doch weinen wir. Uch, so geliebt zu werden, Wie heilig ist dieß Gluck!

出图

6

Der König stand, und sah, sah die Entschlassne liegen,
Und neben ihr den todten Sohn.

Auch er! auch er! D Gott! o, unser Richter!

Ein Friedrich starb in ihm!

Wir beten weinend an. Weil nun nicht mehr ihr Leben
Uns lehrt; so tehr uns denn ihr Tod!

D himmlische, bewundernswerthe Stunde,

Da Sie entschlummerte!

In Etogegenbande trat.

Berfinment, und weint eeft frat.

Dich soll der Enkel noch, du Todesstunde, feyern!
Sie sen sein Fest um Mitternacht!
Voll heiliger tiefeingehüllter Schauer,
Ein Fest der Weinenden!

Micht diese Stunde nnr, Sie starb viel lange Tage!

Und jeder war des Todes werth,

Des lehrenden des ehrenvollen Todes,

Den Sie gestorben ist.

Die ernste Stunde kam, in Nebel eingehüllet,

Den sie ben Grabern bildete.

Die Königinn, nur sie, vernimmt den Fuftritt

Der kommenden! nur sie

Hort, durch die Nacht herauf, der dunkeln Flügel Rauschen,
Den Todeston! da lächelt sie. . .

Sen ewig, mein Gesang, weil du es singest,

Daß sie gelächelt hat!

Und nun sind Throne nichts, nichts mehr der Erde Grössen, und alles, was nicht ewig ist!

3wo Thranen noch! die eine für den König;

Für ihre Kinder die,

Und für die liebende, so fehr geliebte Mutter: Man bann wird Sott allein geliebt! Die Erde sinkt, wird ihr zum leichten Staube; Und, nun entschlummert sie. . .

© 2

Da liegt im Tode sie, und schon des Seraphs Auge,

Der Sie zum Unerschafnen fuhrt.

Indem erblaßt die Wang', und sinkt; es troknen

Die letten Thranen auf!

Schon find, und ehrenvoll des Patrioten Bunden!

Mit hohrer Schone schmuckt der Tod

Den Christen! ihn die lette Ruh! der fanften

Gebrochnen Augen Schlaf!

Mur wenige verstehn, was dem für Ehren bleiben, and and ill Der liegt, und überwunden hat, Dem ewigen, dem gottgeweihten Menschen, Der auferstehen soll!

Fleug, mein Gefang, den Flug unsterblicher Gefange, and and Mund singe nicht vom Staube mehr! 3war heilig ist ihr Staub; doch sein Bewohner 3st heiliger, als er!

Die hohe Seele stand vor Gott. Ihr groffer Führer,

Des Landes Schutzgeist, stand ben ihr.

Dort strahlt' es auch, um sie, an ihrer Seite,

Wo Carolina stand.

Die groffe Tochter sah vom neuen Thron herunter,

Cah bey den Königen ihr Grab;

Der Leiche Pomp. Da sah sie auf den Seraph;

Co sprach die Glückliche:

Mein Kuhrer, der du mich zu dieser Wonne führtest, wo Die fern von dort, und ewig ist!

Kehrst du zurück, wo wir, zum Tod', iht werden,

Dann bald unsterblich sind:

Rehrst du dorthin zuruck, wo du des Landes Schiekfal,
Und meines Königs Schiekfal, lenkst;
So folg' ich dir. Ich will fanft um dich schweben,
Mit dir, sein Schuchgeist sepn!

Wenn

The survey of the

Wenn du unsichtbar dich ben Einsamkeiten näherst; 200 des Commen Tod noch klagt; 200 des Commen Tod section Comments of Comments of

Mein König, wenn du fühlst, daß sich ein sanfters Leben,
Und Ruh, durch deine Seele gießt;

So war ichs auch, die dir, in beine Seele,

Der Himmel Frieden goß!

Dir sichtbar seyn; ich trocknete,

Mit dieser hand, mit diesen goldnen Locken,

Die Thranen, die du weinst!

D, weine nicht! Es ist, in diesem höhern Leben, der fanfte Menschlichkeit viel Lohn,
Biel groffer Lohn! und Kronen ben dem Ziele,
Das ich so früh ergris!

XII. 2 Mud dann vil gott...

XIII 1 De liegt ne tost met schon, aton to his bickenswindig mint des & hie liberswing grant of har liberswing grant of here till the ...

Du eilst mit hohem Blick, doch langer ist die Laufbahn! Mein König, diesem Ziele zu! Die Menschlichkeit, dieß größte Lob der Erde! Ihr Glück, ihr Lob ist dein.

Ich schwebe jeden Tag, den du, durch sie, verewigst,

Dein ganzes Leben, um dich her!

Auch dieß ist Lohn des früherrungnen Zieles,

Zu sehen, was du thust.

Ein solcher Tag ist mehr, als viele lange Leben,
Die sonst ein Sterblicher verlebt!

Wer edel herrscht, hat doch, sturb' er auch früher,
Jahrhunderte gelebt!

Ich schreibe jede That, hier wurd ihr Antlit heller,
Und himmlischlächelnd stand sie auf,
Ins grosse Buch, worans einst Engel richten;
Und nenne sie vor Gott!

## hermann und Thusnelda.

$$- \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

Da! dort fommt er mit Coweiß, mit Romerblute,

Hermann niemals! So hats ihm and and had had had had been Noch nickt Miemals vom Auge gestammt!

Romm! ich bebe vor Luft! Reich mir den Abler

Und das triefende Schwert! komm, athur, und ruhes

Sier in meiner Umarmung

Meinen Monammy aun

Lus von der donnernden Schlacht!

Ruh hier, daß ich den Schweiß der Stirn abtroknes und der Wange das Blut! Wie gluht die Wange!

Hermann! Hermann! so hat dich

Niemals Thusnelda geliebt!

Selbst nicht, da du zuerst in Eichenschatten Mit dem braunlichen Urm mich wilder faßtest! Fliehend blieb ich und sah dir Ochon die Unsterblichkeit an,

in his dento shere

u-u-u-u-u-u-

Die nun dein ist! Erzählts in allen Hainen,

Daß Augustus nun bang mit seinen Göttern

Nektar trinket! Daß Hermann

Hermann, unsterblicher ist!

Hernen Warum lockst du mein Haar? Liegt nicht der stumme und bed Todte Vater vor und? O hatt Augustus der stumme und der stumm

Liegendes Locken!

Liegendes Locken!

Locken!

Locken!

Daß es über dem Kranz in Locken drohe!

Fra Strains of the State of the strains of

de de Natur Beracht ihn, Leper, welcher ben Genius

In fich vertennet! und ju bes Albion

146

Bu jedem eblern Stolz unfähigt und 12 11 1111 11111 Fern, es zu werden, noch immer nachahmt!

Soll hermanus Cohn, und, Leibnig, bein Beitgewoß (Des Denfers Leben lebet noch unter uns!) Goll ber in Retten benen nachgehn, Welchen er kühner vorüber floge?

Und body die Wange niemals mit gluhender, Schamvoller Rothe farben? nie feuriger, mi gund auf belle ball Sieht er bes Griechen Flug, ausrufen: Burbe nur er ein Poet gebohren?

Winds me a in Took geloken?

Micht

Dicht zurnend weinen, weinen vor Ehrbegier, Wenn ers nicht ausrief? gehn, und um Mitternacht Auffahren? nicht, an feiner Kleinmuth, Sich, burch unsterbliche Werke, rächen?

Zwar, werther Hermanns, hat die bestäubte Schlacht
Uns oft gekrönet! hat sich des Jünglings Blick
Entstammt! hat laut sein Herz geschlagen,
Orennend hach kühnerer That gedurstet?

Des Zeug ist Höchsted, dort, wo die dunkle Schlacht Moch donnert, wo, mit edlen Britanniern Bleich würdig ihrer grossen Batter Deutsche den Galliern Flucht geboten!

Das Werk des Meisters, welches von hohem Geist de Gestügelt hingshwebt, sift, wie des Helden That land de Misterblich! wird, gleich ihr, den Lorber Männlich verdienen und niedersehen!

Edube

Un

1'M

148

# an An Dounger anglog denning spill



Stirb, prophetischer Greis, stirb!, denn dein Palmenzweig
Epropte lang schon empor; daß sie dir runnen, stehn
Schon der freudigen Thränen
Biel im Auge der Kimmlischen.

Du verweilst noch? und hast hoch an die Wolken hin Schon dein Denkmal gebaut! Denn die geheiligten

Orners Ersten, festlichen Rächte t grocef. Wacht der Freigeist mit dir, und fühle,

Daß bein tiefer Gesang brohend bes Weltgerichts Prophezenhung ihm singt! fühlts, was die Weisheit will, Wenn sie von der Posaune

Spricht, der Todtenerweckerin!

Stirb!

Stirb! du haft mich gelehrt, daß mir der Dame Tod, Die der Jubel Stont, ben ein Gerechter fingt.

Aber bleibe mein Lehrer,

Stirb, und werde mein Genius!

Surp Bicle graniten, we have been blick beider, and the first from Dort an bie Laufbahn, Golden Beftentieben von beite beite

0-0-00-00

La first or first first the first and some designation in the court of finer the Superior Louis are known and made of the first Set ich in Erricharf Deutschlande Majeri beit int ihr nicht Soil 3a den Collection of Medical Charter, and the collection of the

tourskied Ludius Da des Burdenism toust jehill disting to D. dispense Palmen the Bine Spalmers of the united to the same

Several tes Scrittings, were the very Thinker will be

Crotz in ble Bistanten; fondlieffe fans, ba forer beiter disp mit des Minnis, and lendout the distance and

Und Assist, in dea july and an arrived and an incident and

150

Tale.

DO.

10 = Die benden Musen Ohne Sahema.

Sch fah, o fagt mir, sah ich, was jest geschieht? \_\_\_\_\_\_ Erblickt' ich Zukunft? mit der britannischen Sah ich in Streitlauf Deutschlands Muse Heiß zu den kronenden Zielen fliegen.

Zwey Ziele granzten, wo sich ber Blick verlor, —
Dort an die Laufbahn. Dieses beschattete Des Haines Eiche, jenes weitre
Wehende Palmen im Abendschimmer.

Gewohnt des Streitlaufs, trat die von Albion Stolz in die Schranken, so wie sie kam, da sie Einst mit der Maonid', und jener Am Bom Kapitol, in den heissen Sand trat.

Sie

Sie sah die junge Bebende Streikerin; Doch diese bebte mannlich, und glühende: Giegswerthe Rothen überströmten (aufend Kaar flog.

Schon hielt sie muhsam in der emporten Brust

Den lengen Uthem; hing schon hervorgebeugt

Dem Ziele zu; schon klang des Herolds

Cilberton ihr, und ihr trunkner Blick schwamm.

Stolz auf die Kuhne, stolzer auf sich, bemaß

Die hohe Brittin, aber mit edlem Blick,
Thuiskond Tochter: Ja ben Barben

Wuchs ich mit dir in dem Eichenhain auf;

Allein ich glaubte, daß du gestorben wärst!

Berzeih, o Muse, wenn du unsterblich bist,

Berzeih, daß ichs erst jeho lerne;

Aber am Ziele, nur will ichs lernen!

Dort steht es! doch o siehst du das weitere,
Und seine Kron' auch? diesen gehaltnen Muth,
Dieß stolze Schweigen, diesen Blick, der
Feurig zur Erde sich senkt, die kenn ich !

Doch eh der Herold dir zu gefahrvoll tont, Sinn's nach noch Einmal. Din es nicht ich, die schon Wit der an Thermopyl, gestritten?

Sie sprachs. Der grosse, richtende Augenblick in der Augenblick Ram mit dem Herold naher. Ich liebe dich! Sprach schnell mit Flammenblick Teutona, Brittin, tch liebe dich mit Bewundrung!

Doch dich nicht heisser, als die Unsterblichkeit |
Und jene Palmen! ruhre, bein Genius |
Gebeut ers, sie vor mir, doch faßt ich |
Wenn du sie fassest, dann gleich die Kron' auch.

Und o! wie beb! ich! o ihr Unfterblichen! Bielleicht erreich ich fruher bas hohe Biel! Dann mag, o bann, an meine leichte war bad große mie ife Bliegende Locke, bein Athem hauchen! derrag radillation vid , 19 I'de slang dy Hersel! adlersch Der Serold flang! Gie flogen mit Ablereil. - 12 and and Die weite Laufbahn ftaubte, wie Wolfen, auf. Ich fah: Borben der Eiche wehte Dunfler ber Stant, und mein Blid verlor fie om dall Cang, bas erftemal gang, fliblen, wie febr fie find! Und wie gindelich! wie abnitch fich! Ich, wie glücklich baburch ! Wer ber Beliebten feit Diefe Liebe mit Worten auf? De fest ber all neglent niabe Wer nate Thranen? und war chie bein verweilenten TRAIN, AN WARE SE TO Celbst bas Leauren ift sis, bas sie verkündere, Ch bie felige Crunde famt Benn dieß Teanven umsonst Eine verkündetes D banit idoblie Die Geele falfin, Und boch murdig! Das webt keiner ber Deufer auf. Was vor Jeren fie bamals ging! 11

## Un Cibli. udl a i di land sier to and

Unerforschter, als sonst etwas den Forscher tauscht,
Ift ein Herz, das die Lieb' empfand,
Sie, die wirklicher Werth, nicht der vergängliche

Die, die wirklicher Werth, nicht ber vergangliche Unfere dichtenden Traums gebahr,

Jene trunfene Luft, wenn die erweinete, Fast ju selige Stunde fommt,

Die dem Liebenden fagt, daß er geltebet wird!

Gang, das erstemal gang, fühlen, wie fehr sie find! Und wie glücklich! wie abnlich sich!

Ach, wie glucklich badurch! Ber ber Geliebten spricht Diefe Liebe mit Worten aus?

Wer mit Thranen? und wer mit dem verweilenden, Bollem Blick, und ber Seele drinn?

Selbst das Trauren ift fuß, das fie verkundete, Eh die selige Stunde fam!

Wenn dieß Trauren umfonft Gine verfundete;

D dann mabite die Seele falfch,

Und doch wurdig! Das webt feiner der Denker auf, Bas vor Irren sie damals ging!

Gelbft

Die weire Laufbahn, Kiubte,

Selbst ber fennt sie nicht gang, welcher sie mandelte, Und verfehlt fie nur weniger.

Dich die Liebe. Du kennst alle Verwandlungen Ihres machtigen Zauberstabs!

Ihm den Weisen nun nach: Handle! die Wiffenschaft, Gie nur, machte nie Glückliche!

Ich gehorche. Das Thal, Eden nur schattete, Wie es schattet, der Leng im Thal

Weilt bich! Lufte, wie die, welche die himmlischen

Rosen knospen dir auf, daß sie mit suffem Duft
Dich umstromen! dort schlummerst du!

Wach, ich werfe sie dir leif' in die Locken hin, War ber Bach vom Thaue der Rosen auf.

Eiblik.

Und . . . noch bebt mir mein Here, lange daran verwöhnt,

True on the State of the state

Denn sie fisser sich gang, ind gelbe Erfe. In bem Herzen empet die volle Solle Geld. Benn Lee, das sie genesser vond

till.

#### Colif ber fennt fie nicht gildis inly e wondelte,

Und doch kommst du! D dich, ja Engel senden,
Engel senden dich mir, die Menschen waren,
Sleich mir liebten, nun lieben waren,
Wie ein Unsterblicher liebt.

Auf den Flügeln der Ruh, in Morgenlüften, Hell vom Thaue des Tage, der höher lächelt, Mit dem ewigen Frühling, and and and man des Rommst du den himmel herab.

Denn sie fühlet sich ganz, und gießt Entzückung In dem Herzen empor die volle Seele, Wenn sie, daß sie geliebet wird, Trunken von Liebe, sichs denkt!

Cidli.

#### Cibli.

Sie schläft. O gieß ihr, Schlummer, geflügeltes Balsamisch Leben über ihr sanftes Herz! — Aus Ebens ungetrübter Quelle Schöpfe die lichte, krystallne Tropse!

Und laß sie, wo der Bange die Roth' entstoh, Tonder Dort duftig hinthaun! Und du, o besiere,
Der Tugend und der Liebe Ruhe,
Grazie deines Olymps, bedecke

Wenn aus dem Schlummer ber Cidli lispelst!
ola Frank.
11 2

Ode an gleinen - in Mary 1712

Ins Chene ungeträhter Ouglie

158



Der verkennet den Scherz, hat von den Grazien Reine Dine belauscht, der es nicht faffen fange

Daß ber Liebling der Freude

Mur mit Cofrates Freunden lacht. 1997 gadel ald afglod 3

Du verkennst ihn nicht, wenn du dem Abendstern,
Nach den Pstichten des Tags, schnellere Flügel giebst,
Und dem Ernste der Weisheit
Deine Blumen entgegen streuft.

Las den Lacher, o Gleim, lauter dein Lied entweihnt.
Deine Freunde verstehns. Wenige kennsst du'; und billed Und manch lesbisches Mädchen

Straft des Liebes Entweihungen!

Lacht

Lacht dem Junglinge nicht, welcher den Flatterer
Bu buchstäblich erklärt! weiß es, wie jahon fie ist!

Zurnt ihn weiser, und lehrt ihn,

Wie ihr Lächeln, dein Lied verstehn!

Nun versteht ers; sie mehr. Aber so schön sie ist.

So emport auch ihr Herz deinem Gesange schlägt:

O so kennt sie doch Gleimen,

Und sein feuriges Herz nicht ganz!

Seinen brennenden Durst, Freunden ein Freund zu seyn!
Wie er auf das Verdienst deß, den er liebet, stolzt
Edel stolz ist, vom halben, kallen
Kaltem Lobe beleidiget!

Liebend Liebe gebeut! hier nur die zogernde Sanfte Mäßigung haßt, oder, von Friederichs Wenn, von Friederichs Preife! Ihm die trunknere Lippe trieft,

Ofme

Dhne Wunsche nach Lohn ; aber auch unbelohnt ! Sprich nur wider dich felbft ebel, und ungerecht! har dildalond ag Dennoch beuget, o Gleim, bie bill bie bill fine mille Ihren ftolgeren Raden nicht , Gall und alichte ich Johnson mark, ferring dem Feele tistman Deutschlands Muse! I In Flug' eilend jum hohen Biel, Das mit heiligem Sproß Barben umschatteten, of aires muflelled disselves a work Sin jum boberen Biele, mit der Palme den Engal anch. Das der himmlischen Palm' umweht, de baland pin dull dit are Hailigen Centre analy i nie grow mich her. Sang die Zurnende mir; tonend entschlupfete mir warend manis Mir die Leper, als ich brobend die Priefterin, Edel fiels ift, vom halben, Und mit fliegendem Saar fah, Und entscheidendem Ernft! fie fang : Italdialed Bed mala & Pern bes innerften Sains Ausspruch, und lehre den 2 30 9 amad 19 Jeden Gunftling der Kunft; oder ich nehme bir de anneille genes

Deine Leper, zerreisse wie bich ! bill aggit grandauer sie mid

Wir

Wurdig war et, uns mehr, als bein beglücktefter Freyheitshaffer, o Rom, Octavian zu seyn! Mehr als Ludewig, den uns Sein Jahrhundert mit aufbewahrt.

So verkündiget ihn, als er noch Jüngling war,
Sein aufsteigender Geist! Noch, da der Lorber ihm
Schon vom Blute der Schlacht trof,
Und der Denker gepanzert ging,

Floß der dichtrische Quell Friedrich entgegen, ihm Abzuwaschen die Schlacht! Aber er wandte sich Strömt' in Haine, wohin ihm
Heinrichs Sänger nicht folgen wird!

Sagts der Nachwelt nicht an, daß er nicht achtete, Was er werth war, zu sepn! Aber sie hort es doch.

Sagts ihr traurig, und fodert

Thre Sohne zu Richtern auf!

## An Cidli.

Dibli, du weinest, und ich schlummre sicher, wo dann der Weg verzogen fortschleicht; Auch wenn stille Nacht ihn umschattend becket, Schlummr' ich ihn sicher.

Wo er sich endet, wo ein Strom das Meer wird, mala and de Gleit' ich über den Strom, der sanfter aufschwillt; der Bott gebots ihm! Weine nicht, Eidli.

had a sense of

Cants der Madmelt nicht an, bag er nicht abreite.

West areness of

Sagis the marris, and focus

After School ou School and

## Der Rheinwein.

Den Freund, sonst Miemand, lad' in die Kuhlung ein.

Wir drey sind unser werth, und jener

Deutscheren Zeit, da du, edler Alter,

Dem Rheine zuhingst, der dich mit auferzog, Und deiner heissen Berge Fusse gubilde. Sorgsam mit grunlicher Woge kuhlte.

Jest, da dein Rucken bald ein Jahrhundert trägt,
Berdienest du es, daß man den hohen Geist
In dir verstehen lern', und Catons
Ernstere Tugend von dir entglühe.

Tonum?

Der Schule Lehrer kennet des Thiers um ihn, —
Rennt aller Pflanzen Seele. Der Dichter weiß —
So viel nicht; aber seiner Rose
Weibliche Seele, des Weines stärfre,

Den jene kranzt, der flotenden Nachtigall
Erfindungsvolle Geele, die feinen Wein
Wit ihm besingt, die kennt er besser, der den Wein
Alls der Erweis, der von Folgen triefet.

Rheinwein, von ihnen haft du die edelste, und bist es wurdig, daß du des Deutschen Geist Dachahmst! bist glubend, nicht aufstammend, Taumellos, stark, und von leichtem Schaum leer.

Du duftest Balfam, wie mit der Abendlust

Der Burge Blume von dem Gestade dampft,

Daß selbst der Krämer die Gerüche

Athmender trinkt, und nur gleitend fortschift.

Freund! laß die Land' und schlieffen; der Lebensduft - Berftromet sonft, und etwa ein fluger Mann - Boudet' und besuchen, breit sich seigen, und ber Weisheit wohl gar mit sprechen.

Nun find wir sicher. Engere Wissenschaft, Den hellen Einfall, lehr uns des Alten Gesst! — Die Sorgen soll er nicht vertreiben! his une meddin and halt ball du geweinte, geliebte Sorgen,

Laß mich mit dir sie sorgen. Ich weine mit, Wenn dir ein Freund starb. Nenn ihn. Co starb er mir!

Das sprach er noch! Nun kam das letzte,

Letzte Berstummen! nun lag er todt da!

æ 3

So red'! In Beisheit wandelt sich Ehrbegier, Bahlt jene. Thorheit ist es, ein kleines Ziel Das wurdigen, zum Ziel zu machen, war der unsterblichen Schelle laufen!

#### and And Ciblinam to retree them bell

Die sanftern Schmerzen, welche zum Wiedersehn wird nach alle hindlicken, welche zum Wiedersehn welche zum Wiedersehn wird der werden welche zum Wiedersehn welche welche der wel

Die Schmerzen wollt ich singen. Ich hörte schon Des Abschieds Thranen am Rosenbusch Weinen! weinen der Thranen Stimme die Saiten herab! Doch ichnell verbot ich meinem gu leifem Obr Buruck zu horchen! die Thrane fdwieg, Und ichon waren die Gaiten Rlage ju fingen verftummt!

Denn ach, ich fah dich! trant die Bergeffenheit and 3 Der fuffen Taufchung mit feurigem Durfte! Cibli , ich fabe Dich , bu Geliebte! dich Gelbft! a di drom of Panis?

Die ftandft bu vor mir, Cibli, wie bing mein Berg In beinem Bergen, Geliebtere, Ball Ball ball ball 2018 die Liebenden lieben! D bie ich fuchet', und fand!

The Article Things on Bolling to are not a self We wine the comment of the comment o

\$5 to his South achieft his work

Crimine die Calten beifeb E miliorg son inde erden ich

# Drittes Buch.

the first out does within a little

Lusgenster un Ston ter Businen.

Thought day, been , one the owner than

Had term was though a line

Sorge to the state of

like one or the

DE NEE E SEE !

Drittes Briche

the Sun teledie to City

the A delicate wind for a field winds , the

## Das neue Jahrhundert.

Beht fanft auf ihren Gruften, ihr Winde!

Und hat ein unwissender Arm Ausgegraben ben Staub der Patrioten,

Berweht ihn nicht!

Beracht ihn, Leper, wer fie nicht ehrt! - Abgangen bolod al.

Und stammt' er auch aus altem Heldenstamme, veracht ihn!

Sie entriffen uns der hundertköpfigen Herrschucht, entriber

D Frenheit! 5

30

Gilberton dem Ohre!

Licht dem Berftand, und hoher Flug zu denken! Dem Bergen groß Gefühl! D

D Freyheit!, Freyheit! nicht ihur der Demokrat allein Beiß, wer du bist, !

Des guten Königs glucklicher Sohn

Der weiß es auch. !

Micht

Linkerblichkeit bir!

Dicht allein für ein Vaterland, min

ELECTION PROJECT 1876 WAS

2Bo das Gefet, und Sunderte berfchen, Much fur ein Vaterland,

tind hat ein unweffender Mein Bo bas Gefet, und Giner herfcht,

Loops were de l'ad Erfreigt, wem diefen Tod fein groffes Berg verdient,

Inchin adl advers 89

BATH RELEASE, MINES

the copen and Council and

Ein hohes Thermopyla, . 1220 abin all and and and and bonne

Ober einen andern Altar bes Rubins, a das in Tunty sait Und lockt fein Saar, und ftirbt! --

### Unfterblichfeit bir! Q

Dit Blumenfrangen umwindet Die Dufe bein beiliges blutiges Saar! diengliness most fensie Und weiner Mutterthranen bir nach!

Suß und ehrenvoll ifter fterben für das Baterland!

Für Friederich ! # 50

Und für bes groffen Baters Gludliche Rinder, fein Bolf!

CA LIEUTONIA CO

3ch febt, ich febt, fin Geist der Patrioten

Entflammet ber Krieger Schaar!

Du flieffest, du flieffest, Kontale belleten bei bei

Blut fürs das Baterland 19

New Damen, jest nicht bekannter, als andre Ramen find,

Bliegen, wie Adler, empor!

Die Mutter und die Braut trofnen die bebende Thrane fouell, Denn des Todten Berdienste entweihren Thranen &

Allein mit Weisheit, die mannlicher,

Wit Vaterliebe, die edler, als Muth zu kriegen ift.

Halt Friederich sein Schwerzt zurück.

Europa donnert! Er schweigt.

Dank dir!, unser Vater,

Daß wir dein Keff, und unser Fest,

Unter des segentriefenden Friedens

Micht

Dicht mit ber larmenden Prach To an and an da da da Der Freude, die nur ichimmert | und tont, Meinz beiner würdiger, Friederich, Dit tiefanbetendem Preise des Beltbeherrichers,

Welch or Der uns bich, und beine Bater gab, Mit ftiller Rubefegern wir, Die Freude tief im Bergen, og sand sid den vormale sid

Und ihrer entzudenden Thrane! 100 man ? bed and ?

Entschlafnes Jahrhundert! / " andiffanten sid , nie fele Mir niell.

Sebe bein niedergesunkenes Saupt noch einmal empor, Und gib dem neuen Sahrhundert & and den delle alle Den Gegen, ben du hatteft! fing in Innand aquitis

Anna al A

Day with their Bill Court time with

Picham tole Apler emport

sishauf und eignet:

Es hebt aus feinem Grabe fich auf,

Und fegnet:

地流:

Dur Friederich und Christian ..... Sollen das neue Jahrhundert beglücken!

Das

O hiermy

annio.

Das fiehen wir | und unfre Kinder,

Vorsehung, dich an! Vorsehung dich ist Dich an, die jest die Volker Machtig erinnert; sie herrsche!

Horr ihr der Herrscherin donnernde Wage nicht klingen?
In ihren furchtbaren Klang
Schreyen Blut und Elend!
Nur wenige singen von Frieden darein!

Die donnerde Wage tonet fort, und wagt! In day danie alle Eine Candforn mehr jeht in die Eine, Dann in die andere Schale, Jeft Sieg voll Blut und Elend!

Moch werden der Krieger Stolzeste sagen: Nicht beine brullende Tode Schrecken micht, nicht beine Wetter, Schlacht!
Aber, das Sinken und Steigen der gottlichen Wagschaat,
Und ihr Todeston, schrecken mich!

O

D Vorsehung, beschleuß doch endlich, Endlich die blutigen Bieder befiegten Giege other ald total also the district Mit Ginem, der Friede gebeut!

So wollen unfer Batery und wir, Er, bag er uns liebet! Bir, daß wir ihn lieben! Ohne Wehmuth uns freun! | good nagent seinen auff

Wie glücklich find wir! tagbor dem , 1907 anne adament all Weht über ber Patrioten Gebeinen, ihr Binde, fanft! Much an Friedrichs ungehinderter Gnade

An three fundalence Mang

Identia one subte the grid Ag

Saben fle Theil!

Tog der feger, me groß bist du

D bu, bas une mit jeder frohlichen Sofnung umlächelt,

Festliches erftes Jahr! Sand and aden gebin nahande

Mit dem Glugel der Commermorgenrothe,

Schwebst du dem Lage voran !

Cir neues Jahohmedert de gnade:

## Aganippe und Phiala.

Wie der Ahein durchs höhere Thal fern herkommt de de de Mauschend, als kam Wald und Felsen mit ihm, hochwogig erhebt sich sein Strom, Wie das Weltmeer die Gestade

Mit erhobner Boge bestürmt! Als donne' er, Rauschet der Strom, schaumet, stürzt sich herab Ins Blumengesild, und im Fall Bird er Silber, das empor stäubt.

So ertont, so stromt der Gesang, Thuiskon,
Deines Geschlechts. Tief lags, Bater, und lang
In saumendem Schlaf, unerwefft
Bon dem Aufschwung und dem Tonfall

Des

(Phiala) Der Quell bes Jordans.

Des Apollo, wenn, der Poet Achaa's,
Phobbus Apoll Lorbern, und dem Eurot
Gefänge des höheren Flugs
In dem Lautmaaß der Natur sang,

Und den Hain sie lehrt', und den Strom. Weitrauschend Halltest du's ihm, Strom, nach; Lorber, und du Gelinde mit lispelndem Behn,

Und Thuiskons Enkel entsprang tiefträumend,
Eiserner Schlaf, dir nicht . . . eiserner Schlaf!
Dir nicht, und erhabner erscholl
Aus den Palmen um Phiala

Doch ihm auch Prophetengefang! Kaum stammelnd Sort' er ihn schon! Fruh sang, selber entstamme,
Die Mutter dem Knaben ihn vor,
Und dem Jungling, daß er staunte!

To recent, fo fredan der Gefang, Christian,

Mit bem Schilfmeer brauft' er! ericoll vom Grifim, Donnert' am Bach Rifon, tont' auf der Soh Moria, daß laut von dem Pfalm Bom hofanna fie erbebte!

Trong nicht des Temple Halle, fie neutrechte Deie aufligen Minte Charten. Die fahre Bout ind geren gesterne Die biefen unbekenderen Geifert bei bei bei bei bei bei bei bei Man der Bergles, fich mendembi, weiteral bei ge bei bereicht

Las bonn, and icht fie Chemmung Let Chimanach De and an en Ca Will thren our felds, melder, his business as well as Chammers Colores And American Leaven

Un dem Rebenhugel, ergoß die Rlage Gulamiths fich, Behmuth, uber bem Graun ! Come anniel me 3 Des Tempels in Trummern, ber Stadt all all dan gold ad In der Sulle des Entfegens!

Dag er um Gelbing Lothen burg, aller er Rais

NIP.

#### Kaifer Heinrich.

Laß unfre Fürsten schlummern in sanstem Stuhl,
Bom Höfling rings umräuchert, und unberühmt,
So jeho, und im Marmorsarge

Frag nicht des Tempels Halle, sie nennte dir Mit goldnem Munde Namen, die keiner kennt;\_\_\_ Ben diesen unbekränzten Gräbern Mag der Heralde, sich wundernd, weilen!

Raß dann, und jest sie schlummern! Es schlummert ja Mit ihnen der selbst, welcher die blutigen Stegswerthen Schlachten schlug, zufrieden, Daß er um Galliens Lorbern irrte.

Bur

Bur Wolke steigen, rauschen wie Leperklang —
Der deutschen Dichter Haine, Begeisterer
Wehn nah am Himmel sie. Ihr selbst auch
Fremdling, durchdrang er die Lorberhoh nicht.

Schnell Fluß, und Strom schnell, sturzen, am Eichenstamm,
In deinem Schatten, Palme, die Quellen fort.

Nicht mit der Rechte schöpft der Dichter,
Feuriger, leckt er die Silberquellen!

Wer sind die Seelen, die in der Haine Nacht — Gerschweben? Ließt ihr, Helden, der Todten Thal? — Und kamt ihr, eurer späten Enkel
Rachegesang an und selbst zu hören?

Denn ach wir saumten! Jeho erschrecket uns

Der Abler keiner über der Wolkenbahn.

Des Griechen Flug nur ist uns furchtbar,

Aber die Religion erhöht uns

Weit über homus, und, Aganippe, bich!

Posaun', und harfe tonen, wenn sie beseelt;

Und tragischer, wenn sie ihn leitet,

Hebet, o Sopholles, dein Kothurn sich.

Und wer ist Pindar gegen dich, Bethlems Sohn,

Du hirt, und o du Sieger des Dagonit,

O Jsaide, Sanger Gottes,

Der den Unendlichen singen konnte!

Hort uns, o Schatten! Himmelan steigen wir was de de Bud Wit Ruhnheit. Urtheil blickt sie, und kennt den Flug.

Das Maaß in sichrer Hand, bestimmen
Wir den Gedanken, und seine Bilber.

Bist du, der Erste, nicht der Eroberer Um leichenvollen Fluß? und der Dichter Freund?

Ja, du bist Karl! . . . Berschwind, o Schatten,

Belcher uns mordend zu Christen machte! . . . Trit, Barbarossa, hoher als er empor.

In Nachtgewölben unter der Erde wo

Der Moncheinoden, klaget nach uns herauf

Die farbenhelle Schrift, geschrieben,

Wie es erfand, der zuerst dem Schall gab

In hermanns Vaterlande Gestalt, und gab And Man Millebeutschen Thaten Rettung vom Untergang!

Bey Trummern liegt die Schrift, des stolzen Franken Ersindung, und bald in Trummern,

Und

(Zuerft bem Schall) Karl ber Groffe, ber fich bisweilen auch mit Erfindung neuer Alphabete beschäftigte, ließ die Lieder der Barben, die man bisher nur durch mundliche Ueberlieferung gekannt hatte, zuerst aufschreiben. Der englische Geschichtschreiber Paris hat noch Handschriften dieser Lieder gesehn. Und ruft, und schüttelt, horft du es, Cellner, nicht?
Die goldnen Buckeln, schläge an des Bandes Schild
Mit Jorn! Den, der sie horet, nenn' ich
Dankend dem froheren Widerhalle!

Du sangest selbst, o Heinrich: Mir sind das Reich - Und unterthan die Laude, doch mist'ich eh - Die Kron', als Sie! erwählte beydes - Acht mir und Bann, eh ich sie verlore!

Wenn jeht du lebtest, edelster deines Bolks, Man Baiser! wurdest du , ben der Deutschen Streit Wit Honnes Dichtern , und mit jenen Bom Kapitol , unerwecklich schlummern?

Du sangest selber, Heinrich: Mir dient, wer blinkt
Mit Pflugschar, ober Lanze, doch mißt' ich eh
Die Kron', als Muse, dich! und euch, ihr
Ehren, die langer, als Kronen schmucken!

185

#### Die Zufunft.

Dinmlischer Ohr hort das Geton der bewegten Ote Sterne; den Gang, den Gelend und Pleione

Donnern, kennt es, und freut hinhorend

Walzen, und wenn, die im Glanze sich verbargen,

Um sich selber sich drehn! Sturmwinde

Rauschen, und Meere dann her!

Consignation of the metalling and executives

Hesperus Meer, Meere des Monds, und der Erd', ihr Sanfter, allein wie erhebt sich Bootes, Dwie thurmt es empor! Hochwogig Donnerts am Felsengestad!

**Etrally** 

Zatteer S

Lauter schwingt sich ber Silter, und die goldne Königin dort, mit dem Palmzweig in der Rechte! Lauter schwingt sich der Schwan, und lauter Wehet die Rose daher.

O chorambon towns

Pjalmengesang tonet darein! Die erhabnert
Fehrer am Thron, die Gerechten und Vollkommuen
Singen Jubel und Preis! Anbetung!
Danken, sie konnen es, Gott!

Mhnyung in mir, dunkles Gefühl der Entzückung,
Welche den Staub an dem Staub einst unaussprechtich
Trosten soll, o Gefühl, Weissager

Lispel entstohn jenem Gesang der entstaumten.
Cohne des Heils, of besuch oft die beladnen
Erdemanderer, komm mildthätigs
Trockne des Weinenden Blick

2 16

Strah

Strahlendes Zeer, Welten! ist auch ein Erschaffner Irgendwo noch, wie der Mensch, schwach? Es erschreckt uns Unser Netter, der Tod! Sanst kommt er Leif' in Gewölke des Schlafs;

Aber er bleibt fürchterlich unst und wir sehn nur Ahlemmerer Dieder ins Grab, ob er gleich uns zur Bollendung Führt, aus Hullen der Nacht hinüber

Bonnegefild! Zur Gesellschaft der Bollkommuen!

Aus dem Leben das bald durch Felsen

Zügernder fliesset, und bald

Flüchtiger da, wo, zu verbluhn, die bekränzten Frühling' ihr Haupt in des Thaus Glanz und Gerüchen Schimmernd heben; es spiel hinunter, Ober es faume, Geschwäß!

Echit.

188 \_ choriamb. anepertisch

Der Lieder Gespielin, die David sang!

Es erhebt steigender sich Sions Lied,
Wie des Quells, welcher des Hufs Stampfen entschaft.

Soher in Wolfen, o Palmenhain,
Etblickst du das Thal, wie der Lorberwald!
Und entsenkst Schatten, herab auf den Wald,
Dem Gewolk, welches dich deckt, Palme/mit Glanz.

Tanze, Siona, Triumph einher!

Am Silbergelispel Phiala trit

Sie Thervor | schwebet in Tanz! fühlts, wie du

Questors coulded Truk

Genn

Seyn wird und war! Der Erhabnen weht

Canft Rauschen vom Wipfel der Palme nach.

An dem Fall, welchen du tonst, reiner Quell

Des Krystals, rusen ihr nach Berge Triumph!

Feuriger bliekt sie! Ihr Haupt umkranzt
Die Rose Sarona / des Blumenthals.
Ihr Gewand fliest wie Gewölk fanft um sie,
Wie des Tags Frühe gefärbt, Purpur und Gold.

Liebevoll schauet, o Sulamith
Siona, mein Blick dir, und freudig nach!
Es erfüllt Wehmuth und Ruh, Wonn' erfüllt
Wir das Herz, wenn du dein Lied, Himmlische, singst.

Dort ihr? Siona begint! Schon rauscht Der heilige Hain von dem Harfenlant! Des Krystalls Quelle vernimmts, horcht, und steht; : Denn es wehn Lispel im Hain rings um sie her.

Dist the Cold level to be .

Mber

Alber iht stürzt sie die Well herab

Wit freudiget Eil! Denn Siona nimmt

Die Posaun', halt sie empor, läßt sie laut

Im Gebirg' hallen! und ruft Donner ins That!

Jos failings I holden found with ine,

The hand on hie me Rosenbanders

file meral of him walnut a holden hings for some and some holden hings for some holden him or holden hand some holden hand he had been some holden better the fail of he fail to have he had some holden be failed to have the holden some holden better the failed to have he had some holden be failed to have the holden better the holden be

Witaria plich in meniem substitute and sold and

Denn es wegn tiffet im habe ringe inn fie ffer.

chorambisch ductilisch

Tiet hare ber Reize, Combine Tang

In ereiben, und ber ghierr belohntu; im mareil

thefree one ! foiled Stone treitend ac

Cent School, Telepal Trional Achievan

(Claffold) in der Sprache til Assettation States des Lich der Dich

terd, upch obne Mufff, Sangliob, mit Mufft.

Der Rachahmer.

- vu - vu - vu 0 - 0 0 - 0 0 m 0 0 - 07

Wennedy noch andre furchlest drecket noch andrer Gejang bid, o Cohn Teutons, Mis Griechengesang; so gehoren dir Hermann, Luther nicht an, Leibnis, jene nicht an, 92 6mm , 20012022

Welde des Dains Weihe verbarg

Barbe, fo bift du fein Deutscher! ein Nachahmer Belaftet vom Joche, verfennft du bich felbert Reines Gefang ward bir Marathons Schlacht Nacht ohne Schlaf hatteft du nie! " I tombie de foll

> gebon) Crompere, und einem febr aften Gloffarinnt. gienes Hogelung, zu Defeisbe Zeiten.

choriambisch - anapais hisch.

Sponda.

υυ - | υ υ - | υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | - υ υ - | -

Der Deutschen Dichter Hainen entweht

Der Sefang Mcaus und des homer.

Deinen Gang auf dem Kothurn, Sophokles, January 1980 Meidet, und geht Jambanapast.

fiched :

Diel hats der Reize, Cynthius Tang Zu ereilen, und der Hörer belohnts; Dennoch hielt lieber den Reihn Teutons Volk,

Doch ach verstummt in ewiger Nacht and ales and second State of the St

fihel:

(Stoffied) in der Sprache der Angeln und Sachsen das Lied des Dichters, noch ohne Musik, Sangliod, mit Musik.
(Triombon) Trompete, nach einem sehr alten Glossatium.
(Hochsang) Homnus, ju Otfrieds Zeiten.

Acies Elejang werd die Maraffens Soplo

0

Erfebr nicht Sutatiken Viedere

the Secret reading , shortled of

Klayend in ach Doponda! rufet nun in dem Sain be spread soin anid das Des ruinentstohnen Griechen Gefährt Sponda! dich such ich zu oftx acht umfonst Horche nach dir, finde dich nicht!

QBo, Echo, wallt ihr tonender Schritt? Und in welche Grott' entführteft du fie, and the sandmine Sprache, mir? Echo, bu rufft fanft mir nach, Aber auch dich horet fie nicht.

Li Treter alle rings un ihr her Es drangten alle Genien fich

Der entzückten Harmonie um ihn her Miefen auch, flagten mit ihm, aber Stols Funfelt im Blid einiger auch.

Erhaben trat der Daftpios her: and gnad and of schin der dull Bin ich Beticher nicht im Liebe Daoons? Rufe denn Sponda nicht ftets, bilde mich Dft zu homers fliegendem Salles mat and bolgitach

Db lind

Today Kole . Ecopy ..

Und hörte nicht Choreos dich stets?

Hat er det nicht Sponda's schwebenden Gang?

Seht sie denn, Kretikos tont's, meinen Gang?

Dir, Choriamb, weich ich allein!

Da sang der Laute Silbergesang

Choriambos: Ich bin Smintheus Apolls

Liebling!, mich lehrte sein Lied Hain und Strom,

Mich, da es flog nach dem Olymp.

Erfohr nicht Smintheus Pindarus mich Unapast, da er der Saite Geton Lispeln ließ? Jambos, Apolls alter Freund, Sielt sich nicht mehr, zurnt, und begann.

Und geh nicht ich den Gang des Kothurns?

Wo . . . Baccheos schritt in lyrischem Tanz:

Stolze, schweigt! Ha; Choriamb, tontest du Daktylos, du , tont' ich nicht mit?

+ u Boolas revans é l'élisquera

Torronkai. Ecdoga.

Mit

phet

Mit leichter Wendung eilten daher Didymäos, und Paone daher:
Floge Thyrf' und Dithyramb schnoll genung,
Rissen ihn nicht wir mit uns fort.

Ah, Sponda! rief der Dichter, und hieß
In den Hain nach ihr Pyrrhichios gehn.
Flüchtig sprang, schlüpft' er dahin! Also wehn
Olalle
Blüthen im May Beste dahin.

khej.

Denn, Sponda, du begleitest ihn auch Der Bardiete vaterländischen Reihn,
Wenn ihn mir treffend der Fels tont', und mich
Nicht die Gestalt täuschte, die sang.

### 

Die sanfteren, entwolften, die erfrischenden Schimmer nun Dieder zu dem Haine der Barben senkt, Und melodisch in dem Hain die Quell' ihm ertont;

So entsenket die Erscheinung des Thuiskon, wie Silber stäubt Bon fallendem Gewässer, sich dem Himmel, und kommt zu euch, Dichter, und zur Quelle. Die Eiche weht Ihm Gelispel. So erklang der Schwan Benusin

Da verwandelt er dahin flog. Und Thuiskon vernimmte, und schwebt In wehendem Geräusche des begrüffenden Hains, und horcht; Aber nun empfangen, mit lauterm Gruß, Mit der Sait' ihm und Gesang, die Enkel um ihn.

Melo:

Melodieen, wie der Leper in Walhalla, ertonen ihm Des wechselnden, des kuhneren, des deutscheren Odsstugs, den der Wester Welcher, wie der Adler zur Wolf' ihr steigt, Dann herunter zu der Eiche Wipfel sich senkt.

and the same of the same

Die gestellt in enige Blucke ... wie keltrigie er eine Abraham

The control of the state of the

" book from the case of the state agong the firm from the

Market and Say Stage report to a first to

All names by the tenthillen

#### Der Eislauf.

Der Erfinder groffer Name zu oft! Bas ihr Geist grubelnd entdeckt, nußen wir; Aber belohnt Ehre sie auch?

Wer nannte dir den kuhneren Mann,
Der zuerst am Maste Segel erhob?
21ch! verging selber der Ruhm dessen nicht,
Welcher dem Fuß Flügel erfand?

Und sollte der unsterblich nicht seyn,

Der Gesundheit uns und Freuden erfand,

Die das Roß muthig im Lauf niemals gab,

Welche der Ball selber nicht hat?

Unsterblich ift mein Name dereinst! And and the stade of the School of t

R mess

Du gennest jeden reizenden Ton Der Musik, drum gieb dem Tanz Melodie! Mond, und Bald hore den Schall ihres Horns,

Wenn sie des Flugs Eile gebeut, Com. / amlald

D Jüngling, der den Wasserkothurn

Bu beseelen weiß, und flüchtiger tangt,

Laß der Stadt ihren Kamin! Komm mit mir,

Wo des Krystalls Ebne dir winkt!

Sein Licht hat er in Dufte gehullt, de bei be bei be bei Binters werdender Tag
Canft den See! Glanzenden Reif, Sternen gleich,
Streute die Nacht über ihn aus!

Wie schweigt um uns das weisse Gefild! ner niem in dale bei Bie ertont vom jungem Froste die Bahn! Fern verrath deines Kothurns Schall dich mie, weren du dem Blick, Flüchtling, enteilst.

Wir haben doch zum Schmause genung war beine ? Bon des Halmes Frucht? und Freuden des Weines? Winterluft reizt die Begier nach dem Mahl; dem Grand Blügel am Fuß reizen sie mehr!

Was horchst du nach der Insel hinauf?
Unerfahrne Läufer tonen dort her!
Suf' und Last gingen noch nicht übers Eis,
Nese noch nicht unter ihm fort.

Sonst späht dein Ohr ja alles, vernimm

Wie der Todeston wehklagt auf der Flut!

O, wie tonts anders! wie hallts, wenn der Frost

Meilen hinab spaltet den See!

- UU - UU - U

Den ungehörten Wogen entströmt,

Dem geheimen Quell entrieselt der Tod!

Slittst du auch leicht, wie dieß Laub, ach! dorthin;

Sankest du doch, Jüngling, und stürbst!

Der Jüngling. = 20.

-v-vv-vv-, 20 ohne Schema

0-00-00-

Ameigend sahe der May die bekräuzte

Leicht wehende Lock' im Silberbach;

Mothlich war sein Kranz, wie des Aufgange,

Er sah sich, und lächelte sanft.

Die Esche, die Tann', und Eiche brach, 1997 And And And And Andrew Comment Bom bebenden haupt des Gebirgs.

Ruhig schlummert' am Bache der May ein, Ließ rasen den lauten Donnersturm! Lauscht', und schlief, beweht von der Bluthe, Und wachte mit Hesperus auf.

Jego

Jeso fühlst du noch nichts von dem Elend, Wie Grazien lacht das Leben dir. Auf! und wafne dich mit der Weisheit! Denn, Jüngling, die Blume verblüht!

displacement of displacement of the second o

Du enemeste ? Sie uches skiel. Cohenkenfreund:

Cope, or steel, one Civil works and die.

The Cobress, od es densitied

Once Planta liber evolve, March enders and experience are

O wie war plantally the fight his red, with such

O wie war plantally the Color liberary with such

Ochse Halrechten den Total liberary with his density with the color of the c

Die

STEAL.

Ly 1. 11

# Die fruhen Graber. bon ind fiftig og.?

Tenn, Yuchen de Leben die, wo und und gestellen des Anglowers des Anglowers des Anglowers des Anglowers des Anglowers des Anglowers de Anglowers de

Willfommen, o filberner Mond,

Schoner, stiller Gefahrt der Racht!

Du entfliehft ? Gile nicht bleib, Gebankenfreund!

Cehet, er bleibt, das Gewolf wallte nur bin.

Des Mayes Erwachen ift nur

Schoner noch, wie die Commernacht,

Wenn ihm Thau, hell wie Licht, aus der Locke trauft, Und ju dem Sugel herauf rothlich er kommt.

Ihr Coleren, ach es bewächft

Gure Maale Schon ernftes Moos!

D wie war gludlich ich, als ich noch mit euch Cabe fich rothen ben Tag, fdimmern bie Nacht.

213

如金

Schlacht:

Schlachtgefang.

Wie erscholl der Gang des lauten Heers

Da zu dem Angriff ben dem Baldstrom, das Kriegslied 2 Bu der vertilgenden Schlacht und dem Siege den Befchl rief!

Mit herab zu groffer Thaten Ernst! , Bu der unsterblichen Rettung Ruhm!
Die am Gebirg uns ben dem Strom stolz erwarten,
Und im Gesilde der Schlache mit dem Donner in dem Arm siehn,

D'Eprannenknechte sind sie nur!

Und vor dem Drohn des gesenkten Stahls,

Bor dem Herannahn, und dem Ausspruch der Freyen,

Die sich dem Tode gelassener heiligen, entstiehn sie!

Braga.

Hy TY. 340

206

Brage.

### Braga.

-00-000-000-0-0 shope Single lu
-0-0-0-000-00-0 in Strophen!

Saumst du noch immer an der Waldung auf dem Heerd', und schläfst Scheinbar denkend ein? Wecket dich der silberne Reif Des Decembers, o du Zartling! nicht auf?

Lachend erblick ich dich am Feuer, in des Wolfes Pelz,

Blutig noch vom Pfeil, welcher dem entscheidenden Blick,

In die Seite des Eroberers schnell

Bolgte, daß nieder in den Strauch er sank.

Auf denn, erwache! Der December hat noch nie so schön,
Die so sanst, wie Heut, über dem Gestlde gestrahlt!
Und die Blume von dem nächtlichen Frost
Blähte noch niemals, wenn es tagte, so!

2 2 3

Meide Meide

Reide mich! schon von dem Gefühle der Gesundheit froh,
Hab ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht
Den bedeckenden Krystall, und geschwebt
Eilend, als sange der Bardiet den Tanz.

Unter dem flüchtigerem Fusse, vom geschärften Stahl
Leicht getragen, scholl schnelleres Getone der Bahn!
Auf den Moosen in dem grünlichen See,
Eld in da fluster, wie ich stoh, mein Bild.

Aber num wandelt' an dem himmel der erhabne Mond. Wolfenlos herauf, nahte die Begeistrung mit ihm, O wie trunken von dem Mimer! Ich sah Fern in den Schatten an dem Dichterhaln

Braga! Es tonet' an der Schulter ihm kein Kocher nicht, , Aber unterm Buß ednete wie Silber der Stahl, Da gewandt er aus der Nacht in den Glanz Schwebt', und nur leise den Krystall betrat.

the sport of what to like the second

ani3

Sing, es umfranzete die Schläfen ihm der Eiche Laub!

Orner Sings, o Barden Kang, schimmernder bereifet war ihm

Der beschattende Glasorische Kranz!

Solden sein Haar, und wie der Kranz bereift!

Feurig beseelet er die Saiten, und der Felsen lernts,
Denn die Telyn scholl! Tapsere belohnte sein Lieds
Und den Weisen! von den Ehren Walhalls
Mauscht' es in freudigerem Strophengang.

Da, wie sie blutet und ben Abler aus der Wolfe viel der Meine Lanze! . . . Sangs, schwebte vorüber den Tanz Des Bardiets wie in Orfanen, list schnell,

Schlaget, ihr Abler, mit den Fittigen, und kommt zum Mahl! Trinket warmes Blut! . Ichwebete den Tanz des Bardiets In dem schimmernden Sedufte! So schön Schwang sich Apollo Patareus nicht-der!

Leichtere

Peichtere Spiele ber Bewegungen begann er jest, Leichtern Barbenton: Lehre, mas ich finge, ben Sain! Un dem Sebrus, wie ber Grieche bas traumt, Ueber ber Woge von Rryftall erfand

Diefe Beflüglungen bes Stahlos, der den Sturm ereilt, Thragens Orpheus nicht! eilete Damit auf bem Strom per Wolholls in matter spot with Bu Euridice nicht bin! Walhalla's Canger, umbranget von Enherion, and al Collete wo ale

Sch, ber Begeifterer des Barben und des Chalden, ich, Ton'ses, Telyn, faut! bor' es, bu am Sebrus! erfand, Bor der Lang und vor bem Sturme vorben Siegend ju fchweben! Und den schonen Gohn

Siphia lehrt' ich es! Bie blinken ihm fein guß und Pfeil! Lebrts Tialfe, dem nie einer in dem Laufe voran, Wie des Baubernden befeeltes Phantom,

and Sandredough, the vierfe of Louges und das emiffine Mar.

Tonte! Da rothete ber Born Tialf! 

Lehrt'

(Enherion) Die helben in Balhall. (Der Sohn Siphia) Uller. (Tialf) Thorre Begleiter, ber mit bem Geifte bes Diefen einen Bett: lauf hielt. Do Talanta de Caracter

Unten dem Bange des Gebirge verefchunge.

Lehrt' es den tapfersten der Könige des hohen Nord;

Dennoch stohn Russiens Clissis Satt ihn von christen Denn gestohen der Unsterblichen Stolz,

Donn gestohen der Unsterblichen Stolz,

Nossa denn, Thörinn? . . . Er entschwebt, sein Kranz

Rauscht, wie von Westen, und es wehet ihm sein goldnes Haar!
Seiner Ferse Klang fernte sich hinab am Gebirg,
Dis er endlich in der Duste Gewölk
Unter dem Hange des Gebirgs verschwand.

31@ ere Stalfs bem nie einer in bem Laufe voran,

(Des hohen Nord) In harolds Liebe fieht: Ich bin ein Rrieger, mein Roß zu zahmen ist mir ein Spiel, ich schwimme, ich laufe auf Schrittschuhn, ich werse die Lanze; und bas russische Mad: chen liebt mich nicht!

court stands on no or feet line, when the court

the debr to est Mis blinker the fett R. I and Doch

Charles of 10 geben! Und

(Noffa) Gine Untergottinn, Die ichonfte aller Gottinnen. Wenn bie Barben und Gfalben ben Begriff von Anmuth und Reitz erhohn wollten; fo nannten fie Noffa.

#### Die Sommernacht.

טע - טי טע - טי טע - טי UU-U1 UU-U1 - UUUUU-UU-------

Menn der Schimmer von dem Monde nun herab In die Balber fich ergießt, und Geruche Mit den Duften von der Linde In den Ruhlungen wehn;

In fafe, and bee' ich daver! So umschatten mich Gedanken an das Grab Der Geliebten, und ich feh in dem Balde Dur es bammern, und es weht mir Von ber Bluthe nicht her.

Ich genoß einft, o ihr Tobten, es mit euch! Bie umwehten und ber Duft und die Ruhlung, Die verschont warft von dem Monde, Du o Schone Matur!

are are distance of miles and adia Do 2 minime and a Skulda.

Um O madradour med ner elected

#### s as a second of Stulda.

Ich fahe, noch beb' ich bavor!

Sah der richtenden Norne Wink!

Ich vernahm, hor' ihn noch! ihred Fluges Schlag,

Daß bis hinauf in des Lains Bipfel es scholl!

Gefühlt von dem wehenden Quell
Saß, und hatt' auf die Telyn sanft
Sich gelehnt Braga. Jezt brachte Geister ihm,
Die sie, in Nachten des Monds, Liedern entlockt,

Die

(Mornen) Untergottinnen, Skulba, ber Bukunft, Berandi, ber ger genwartigen Zeit.

Die Norne Werandi, und fie Sant de Genate de G

Zehn neue. Sie kamen. Nur Eins Satte Minen der Ewigkeit! War Gericht feines Berths schön errothend! voll Meize des Jünglings, und voll Starke des Manns!

Mit Furchtsamkeit trat es herzu,
Als es stehen die Norne sah,
Die allein nach des Tags fernen Hügeln führt,
Oder hinab, wo die Nacht ewig bewolkt.

Machbenkender breitete schon

Ekulda schattende Flügel auß;

Doch es sank nieder noch ihr der Eichenstab,

Dessen entscheidender Wink Thoren nicht warnt.

100

203

Ah Norne! . . . Sie hub sich in Flug,

Schwebt', und wies mit dem ernsten Stab

In das That! Tanmellos endlich, schlichen sie

Kürzeren, längeren Weg, aber hinab!

Dem Einen nur wandte fie fich noch general and den fchimmernden Hügeln hin! haben and and and and a state of the entfloß Lautenklang ihrer Flügel Schwung,

Da sie fich wandt', und der Stab Ewigkeit wies!

whole boat \$11 18 450

#### Gelmar und Gelma.

Daß ein trauriger Tag von dir mich scheidet!

Wenn nun wieder Hesperus dir dort lächelt,

Romm', ich Glücklicher, wieder!

Aber in dunkler Nacht ersteigst du Felsen,
Schwebst in tauschender dunkler Nacht auf Wassern!
Theilt' ich nur mit dir die Gefahr zu sterben;
Wurd, ich Glückliche, weinen?

Distinct the state of the probein folds.

that of some tenne he had

#### Der Bach.

Befranzt mein Haar, o Blumen bes Hains, die an Schattenbach bes luftigen Quells

Nossa's Hand sorgsam erzog, Braga mir Brachte, befranzt, Blumen, mein Haar!

Wohlfaut gefällt, Bewegung noch mehr;
Bur Gespielin gab dem herzen ich sie.
Diesem saumt, eilet sie nach; Bildern folgt,
Leiseren Tritts, ferne sie nur.

Mir gab Siona Gulamith fcon tole manic was and state In der Palmenhoh den rothlichen Krang aller bed nemel und Garons. 3hr weiht' ich zuerft jenen Blug, Der in dem Chor fuhn fich erhebt. 100 100 nodiffel

Mun rufet feinen Reihen durch mich mirgagiage folls ganielle wall In der Giche Schatten Braga jurice. Ind sid sin abon sie C. Sullte nicht daurende Racht Lieder ein, In Inn dapare. Lprifchen Flug, welchem bie Sohnoofall and namid

Des Lorberhügels horchten; o follief gendadas Beite , sondadas C In der Trummer Graun Alcaus nicht felbft: 100 1 1000000 112 Rubmt' ich mich fubneren Schwungs! tonte, folg Ruhmt' ichs; uns mehr Wendung furs Berg,

Tempe's hirt vom Felfen vernahm! 2 god dem sonnt nod Und der Rampfer Schaar am Bug des Olymp! and mand 2018 mit Eang Sparta jur Schlacht eilend! Zevs Mus des Altars hohem Gewolf!

the grand to Co de Homestie eines Geburgs. Der

Der groffe Sanger Offian folgt
Dem Geton des vollen Baches nicht ftets! Adamid and nicht ferte! Adamid and nicht ftets! Adamid and nicht ferne, gahlt Galliens Lied Laute nur; der ide and dem Maaß nicht gwischen der Zahl, schwankt und dem Maaß nicht

Der Britte; selbst Hesperisch schläft!

D sie wecke nie die Sait' und das Horn

Braga's auf! Flogen sie einst deinen Flug

Schwan des Glasoor, neidet' ich sie!

Schon lange maß der Dichter des Rheins

Das Geton des starken Liedes dem Ohr;

Doch mit Nacht decket! Allhend ihm sein Maaß,

Daß er des Stabs Ende nur sah.

Ich hab' ihn heller bligen gesehn

Den erhabnen, goldnen, lyrischen Stab!

Rränze du, röthlicher Kranz Sarons, mich!

Binde bich durch, Blume des Hains.

of an analysish seastified with the both and the season and the se

At die von achen, wegehoven der Herneum Richer lang Leibritz gen mid an.

Barde, w birt

Sie haben hoben Eminst

Die gaben Sterine, wie Giet :

Sie delnaen in Die Wiff pfelafe

1 nimble Country designer oft at discovery of the original of

(Allhend) Ben unfern Alten volle harmonie eines Gebichts.

## Wir und Sie, and walled and and all

(gefoend) Ben unfern Litten volle hammenie eines Gebichte.

Dein spott' ich, gluht bein Herz dir nicht Ben seines Bamens Schall!

Sie find fehr reich! und find fehr ftol3! Wir find nicht reich! und find nicht fto'3! Das hebt uns über Sie!

Wir find gerecht! das find Sie nicht! Hoch stehn Sie! träumen's hoher noch! Wir ehren fremd Verdienst!

Sie haben hohen Genius! Bir haben Genius, wie Gie! Das macht uns ihnen gleich!

Sie dringen in die Wissenschaft Bis in ihr tiefstes Mark hinein! Wir thun's! und thaten's lang! Wie Sandel Zauberenen tont?

Wer ist ben ihnen, deffen hand ber bei gent and bei bei frunkne Geel' im Bilde tauscht?

Selbst Kneller gaben Bir!

Menn traf ihr Barde ganz das Herz?

In Bildern weint er! Griechenland, mind beind in the mice.

Sprich du Entscheidung aus!

Sie schlagen in der finstern Schlacht,'
Wo Schiff an Schiff sich bonnernd legt!
Wir schlügen da, wie Sie!

Sie rucken auch in jener Schlacht,
Die Wir allein verstehn! heran.
Bor Uns entsichen Sie!

illi

Ee 3

the che first with Children

Edward, missia (Merc., Town and An.

D fahn Wir Sie in jener Schlacht, wall and and mann Pala Sanbergen rom? Die Bir allein verftehn! einft bicht 2m Staht, wenn er nun finft,

After Kaken South Contract

QBenn unfre Furften herrmanns fint! Die ersmitue Ceelt, im Bilde to Cheruster unfre Seere find, Cally Reelly gabes 20ir! Cheruster, falt, und fubn!

Bas that dir, Thor, dein Baterland? Dein fpott' ich, gluft bein Berg bir nicht 12 100 100 100 100 Bey feines Ramens Schall! Sonn guneischlind us dire

> Die fibligen in der finstern Schlacht, We Chief an Chief fich bongered legel

forth their and their egel

Die rinken and in jener Colade, Sandingen alle es aneffent us Die Wie allein verstehnt herau.

Wir fiftigen ba, wie Bie!

8 33

# Unfre Fürsten. das des senties C

Von der Palmenhöhe, dem Hain Stona's, was and had the Kommen wir her, wir des Harfengesangs wir des Geweihte, daß Christen noch einst war die Bir entstammen mit dem Feuer, in angeste 2002.

Das zu Gott steigt! hier in dem hain, wo Eichen Schatten, erschallst schöner, Telyn, auch du, Wenn Schöne des herzens voran Bor der Schönheit des Gesangs fleugt!

Mit Entzückung, wall' ich im hain der Palmen,
Dichter, mit Luft, hier, wo Eich' und ihr Graun
Uns dammert, das Vaterlandneuch, band and de Mich hinauf rief, ihm zu fingen.

0

D bekränzet froh euch das Haupt, Thuiskons
Enkel! empfangt Braga's heiliges Laub!
Er bringt es den Hügel herab,
Wie es glanzvoll von dem Quell träuft!

Mit des Stolzes Tonen erschallt, ihr wurdet, dann Dichter, sein Stolz! Braga's freudiges Lied! And de Beide Der Begeistrung und der Beisheit; und der Beisheit;

Und ihr faumt noch? Singet ihm nach! Ihr siegtet 1000 and 11 leber die Zeit! Deutschlands Kursten . . . . sie rief Kein Stolz, euch zu leiten, herzu;

The mit edler Kuhnheit ench auf! So werde a genadig all.

Euch denn allein auch unsterblicher Nuhm! aus am genade auf.

Der Name der Kürsten verweh, aus der den auf entle

Aus dem Hain Thuiskons entstieh kein sanftes

Cilbergeton hin jum parischen Maal,

Das keiner besucht, und das bald,

In den Ctaub sinkt der Gebeine.

D wie festlich rauschet der hain! Ich sehe Fliegenden Tang! Braga führt den Triumph! Unsterblichkeit! rufet das Chor, Und der hain rufts in den Schatten!

Pyramiden sanken! Der Wandrer findet Trummer nur noch! Lobschrift, welche die Burg Des Fürsten nur kannte, sie schläft In dem Goldsaal, wie im Grabe!

Pyramiden, liegt ihr! und schlaf, des Schmeichlers Werk, in dem Goldsaal begraben! Uns macht Unsterblich des Genius Flug Und die Kuhnheit des Entschlusses, Von des Lohns Verachtung entstammt! Einst konntet de Bursten, ihrs thun! Baut von Marmor euch jest de Balle, vergessen zu ruhn!

Denn es schweigt euch in dem Haine.

Diegenden Lang! Eraga fliert den Leitungh! Fliegenden Lang! Eraga fliert den Leitungh! Unsterblichkeit: rufte das Chie,

Porumiden fenten! Dir Alkendrer finder
Trünimer nur diedi! Ledikorder, weltze die Lung was dass Des Fürsten nur kannte, fin judage.
Die Fürsten nur kannte, fin judage.
In dem Ciedikal, wie im Cradel!

Perancion, tiegt ihr! mid figlef, des Cometafers viele in an Arece, in dem Solhant Begraden! that macht under the talk and the control des Sentus Fing bours and an and the thind die Ruhnerit des Engiglusses

Die

Ben

#### Die Ber eingenangen Die Chore. in gand angegen and

Soldener Traum, du, den ich nie nicht erfüllt seh, de finde Strahlengestalt, wie der Tag schon, wenn er auswacht, Romm du dennoch zuruck, und schwebe der Dir vor dem trunkenen Blick!

Decken sie denn Kronen umsonst, daß des Traumes ? 200 nor daß Himmlisches Bild sie ins Dasenn nicht verwandeln? 2000 ihr Marmor sie auch schon decken, au inspansioner der Wenn die Verwandlung geschieht? bannigs mer 2003

Ronigessohn! Edelfter! bir, ja die schönste and ben adund.
Lever ertont zu dem schönsten der Gesänge al. de auchgenisted.
Dir, der einst es vollführt! Dein warten

Ließ

包封建

Ließ mich das Grab; fang ich von dir! Bu der schonften Lever ertont mein Gefang nicht; doch begeistert Sang' ich! schöpft' aus der Freude tiefsten Stromen, Bollführer, dein Lob!

Groß ist dein Werk! jezo mein Bunsch. O es weiß der milde Micht, was es ist, sich verlieren in der Bonne! in gemilden Der Ber die Religion, begleitet des James denned in mind.

Bon der geweihten Musik, O mandage mad von in der

---- 0 0 ---- 0 0 ----

Täusche mich lang, seliger Traum! Ach ich höre 1200 ! noglenglich ?
Christengesang! Welch ein Boltheer ist versammelt! war 2002
So sah Kephas vordem fünf Tausend 200 in 200 210
Jesus auf Einmal sich weihn.

Wonnegefühl hebt sie empor, und es fliessen den Ziele des Missen ins Lied! Denn die Kronen an dem Ziele des Missen Strahlen ihnen! Sie sehn um Sion Palmen der Himmlischen wehn!

Rraftvoll, und tief dringt sie ins Herz! Sie verachtet

Palu

eminica.

Simmlischer Ernst toner herab mit des Festes 3 and find mid Dochem Gesang. Prophezeihung! und Erfüllung! mir alang Wechseln Chore, mit Choren. Gnade! mad den das Gericht! beraufe ang all 2003.

Ach von des Sohns Liede beseelt, von der Heerschaar der Bond Sions entstammet, erheben sie ihr Loblied! Land and madel Sine Stimme beginnet leise, mit no der Stimme beginnet leise, mit ihr.

Aber es tont mächtiger bald in dem Chor fort! est indied med Chore find nun in dem Strom schon des Gesanges! E angele Schon erzittert das Bolt! schon glubet tamangen fland Teuer des Himmels in ihm!

Wonne! Das Bolk halt sich noch kaum! Die Posaunen Bonne?

Donnerten schon! und ist donnern sie von neuem!

Aller Chore Triumph erscholl schon!

Schallt, daß der Tempel ihm bebt!

Länger nun nicht, länger nicht mehr! Die Gemeine Sinket dahin, auf ihr Antliß jum Altare! Hell vom Kelche des Bundes! eilt, eilt! Strömt in der Chore Triumph!

Ruhet dereinst dort mein Gebein, an der Tempel

Cinem mein Staub, wo der Chorpfalm den Gemeinen

Tont; so bebet mein Grab, und lichter

Olühet die Blume darauf,

- UU - C U U - C U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U U - U - U U - U - U U - U - U U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U - U -

Wenn, an dem Tag, als aus dem Felsen der Todte
Strahlte, der Preis in dem Jubel sich ihm nachschwingt!

Denn ich hor' es, und Auferstehung!

Lispelt ein Laut aus der Gruft.

Leiche Geloge er, ein Benlus, auf.

Den Rantink geht fein Gang! feiner Tritte Lan

the state of the state of the state of the state of

### Die Barden, wall graffe aun roguis

The Dichter! ihr Dichter! es hullt Nacht die Leper der Barden ein! Der am Quell Mimer oft Braga's Leper schwieg, Wenn die Erfindung, im West schlummernd, gebahr

Erhabneren Geist, und Gestalt
Chon wie Knaben im Kriegestanz,
Daß entzückt, wenn sie sah, was gebohren war,
Ihr des beseelteren Blicks Trunkenheit schwamm.

Leicht springt er, ein Genius, auf,
Spielt am Sprosse des Eichenhains!
Den Allhend geht sein Gang! seiner Tritte Ton
Rieselt daher, wie der Bach, rauscht wie der Strom.

The

Ihr Dichter! ihr Dichter! wo sank

Unfrer Filea Leper bin?

Mir ben beweinenden Blid munichender Schmerg!

Sort dem Blate enfre das Lied, noch erschrocken abschafft nie dem Gerief des Khapladen, der es herlack aufen und und in Undeffannt mit der sanstern Ctinung und son von von dem Vante den volleren Ton, das einer von von dem

Dicht an Homer schrie sein Geschren ! Auf den Drenfust eines Geger ihn sein Rober, und verbarg ihm, daß Achilles andlie Leger sind, und des Magnitein von von von verber Genius zornig enritah.

Aber o leen, Singering felbft, von Teonens gene gafte fontlige.

inos Tenos Ernet vonn bem Inhale sie wie Nacht soutlige.

ind der Seele bes Liebes gleiche,

(Filea) Die vortreffichften unter ben Barben, welche bie jungeren unterrichteten.

### Teone. Landia di Landia de

Still auf dem Blatt ruhte das Lied, noch erschrocken Bor dem Setof' des Mhapsoden, der es herlas, Undekannt mit der sanftern Stimme Laut', und dem vollerem Ton.

Dicht an Homer schrie sein Geschrey! Auf den Dreyfuß Sett' ihu sein Wahn, und verbarg ihm, daß Achilles Leper sank, und des Mäoniden Genius zornig entstoh.

Aber o lern, Sangerinn selbst, von Teonens Zaubernder Kunst, wenn dem Inhalt sie wie Wachs schmilzt, Und der Seele des Liedes gleiche,

800

mangendi Schone Gespielinnen mablt. profesitent al (adid)

Hächet das Lied! wie dem Ohre sie es bildet! Sind nicht, Sangerin, dieser Tone Wendungen auch Melodie?

Ja Melodie, aber verwebt von des Herzens Feinstem Gefühl! nicht die Haltung, wie die Flote Tonet, oder wie deine Stimme Ueber die Flote sich hebt.

Sage, warum bebst du? was sturzt dir die Thrane Eilend herab? was besanstigt nun dein Herz dir? Thats Teone nicht auch? und rührt dich Etwa der Dichter allein?

Hore, für sie dichtet' er! hor', auch die kleinste Kunst des Gesangs ist Teonen nicht verborgen!
Folg ihr, wie in des stolzen Rhythmus
Tanz, sie mit Leichtigkeit schwebt!



Pflanze für sie Blumen im Hain an dem Bache, das ich fie Dossa de Bester Bester

Ja Wellodie, aber verwese von des derzens Ceinstem Gesächt! nicht die Kalening, wie die Ridie Lönet, aber wie deine Schwine Ueder die Flöre sich hebe.

> Ctlem hend besäuftigenun den der dit? Cheis Teone nicht aucht und rühnt dich Eiwa der Dichter allein?

Sage, merum bebit but mas Lingt bie bie

Doze, für ste bichter er! hör, auch ale rieusse Lauft des Sesangs ist Teorien dicht verborgent Bolg ihr, wie in des festen kiholhaus Tong, sie mit Leicheigfelt stimelte

Stin:

### Dien freien der pat guie Stintenburg. word von der der der der

Selber von steigenden Sugeln voll, I will benen im Rohr die Morane weilt, Sich des Garns Tucke nicht naht, und den Burm

生物

.mbbilliden.

Bildete, trozt der Bergessenheit!

Der Garten des Fürsten verdorrt, und wächst Bu Gesträuch, über des Strauchs Wildnis hebt Sich der Kunst meisterhaft Werk daurend empor.

U U may - U U - 0 11 U U

Reben dir schattet der Sachsen Wald, man Darben Wort!

3hr Schwert war entscheidend, und kurz ihr Wort!

11nd um dich glanzeten nie Schilde Roms,

Sein Tyrann sendete nie Abler dir zu!

Der ham sich vorüber ins Meer ergießt, Malan main ale Da umgab Blut den Bardiet, ließ den Speer war das Datt des Lieds schreckendem Drohn fliegen der Gott!

Aber

Aber wenn Hertha jum Bade zog,
So eilete Braga zu dir zuruck,
So begann Lenzmelodie, ließ der Gott
Bey des Lieds Tanze dahin sinken den Speer.

Seines Gesanges erschallet noch;
Wich lehret er alteren deutschen Ton,
Wenn entwölft wallet der Mond, und es sanst
Um das Grab derer ertont, welchen er sang.

Horchend dem lehrenden Liede, säng
Ich deinen Besiher, o Insel, nahm
Ich des Hains Flügel, und eilt', heilig Laub
In der Hand, Ihm, wo der Nuhm ewiget, nach!

Made not charact in the Wine first offer only ide fide

Aber entweihet, entweihet ward

Die Leper, die Flüge des Lobes flog!

Dem Berdienst selten getreu, rauschte sie

Um das Ohr deß, der an That dürftig, verschwand.

distinc

Leyer

79.792

Leper bes heiligen Barbenhains, ben besang!

Rufner Berschwender, nun glauben sie belle ber den ber de der Befange nicht;

(Es verweh, so wie der Staub jenes Maals, was der Des Ruin finket, es geh unter dein Lied!)

Benn jeden geflügelten Silberton, Der den Schwung über des Hains Wipfel schwingt, Das Berdienst dessen, welchen ihr sangt.

Ja du Berschwender! nun stromt mein Herz In höheren wahren Gesang nicht aus! Es verweh, so wie der Staub jenes Maals, Des Ruin sinket, es geh unter dein Lied!

Unfre

#### Unfre Sprache.

υ — υ υ υ — υ — υ υ υ — , υ — υ υ υ — υ υ — υ — , — υ υ υ — υ — υ — , υ — υ υ — υ — υ υ ∪ — .

Un der Hohe, wo der Quell der Barden in das Thal Sein fliegendes Getone, mit Silber bewolkt, Sturzet, da erblickt' ich, zeug' es, Hain! Die Göttin! sie kam zu dem Sterblichen herab!

Und mit Hoheit in der Mine stand sie! und ich sah Die Seister um sie her, die den Liedern entlockt Täuschen, ihr Sebild. Die Wurdi's Dolch Unschuldige traf, die begleiteten sie fern,

Bie in Dammrung; und die Skulda's machtigerer Stab
Errettete, die schwebten umber in Triumph,
Schimmernd, um die Gottin, hatten stolz
Mit Laube der Eiche die Schläfe sich bekränzt!

Den

(Burbi) Die Norne ber vergangnen Zeit. So nennt fie ber Sachfe, ein Dichter aus Ludewigs bes Frommen Zeiten, und verfieht bas Schickfal badurch. In ber Edda wird fie Urd genannt. Den Gedanken, die Empfindung, treffend, und mit Kraft, Mit Wendungen der Kuhnheit, zu sagen! das ist, Sprache des Thuiskon, Göttin, dir, Wie unseren Helden Eroberung, ein Spiel!

D Begeistrung! Gie erhebt sich! Feurigeren Blicks
Ergiesset sich ihr Auge, die Seel' in der Glut!
Strome! Denn du schonest deß umsonst,
Der, leer des Gefühls, den Gedanken nicht erreicht!

U U man U U man U U man U

Und mit Bobeie in der Weine finnt fiet und ich fab

Erretere, Die Schwebten umger in Trimuph,

Wie sie herschwebt an des Quells Fall! Mächtiges Geton, Wie Rauschen in den Nachten des Walds ist ihr Schwung! Draussen im Gefilde braust der Sturm! Gern horet der Wandrer das Rauschen in dem Wald!

Bie sie schwebet an der Quelle! Sanfteres Geton, Wie Wehen in dem tieferen Wald' ist ihr Schwung! Draussen im Gefilde braust der Sturm! Gern horet im Walde der Wanderer das Wehn. Die der Fremdling nicht entweiht, (Teutonien erlag Ornenf. Dur Siegen , unerobert!) o freyere, bich Bagte der Geschreckten Feffel nicht Bu feffeln! Die Abler entflogen, und du bliebst

Die du warest! Un dem Rhoban flirret fie noch laut Die Rette bes Eroberers! laut am Ibeer! Mijo, o Britanne, Schallt dir noch alle med die medie Der Angel und Sachse mit herrschendem Geflirt!

So bezwang nicht an bes Rheins Stron: Romulus Gefchlecht! Entscheidungen , Bergeltungen fprachen wir aus, Rache, mit bes Deutschen Ochwert, und Bort! Die Rette verftummte mit Barus in dem Blut!

Die bich bamals mit erhielten, Sprache, da im Forft Der Befer bie Erobererkette verfant, Schweigend in der Legionen Blut Berfant, fie umhullt die Bergeffenheit mit Dacht!

他

Th die Geister ber Gefange, welche sie jur Schlacht
Ertoneten dem gurnendem Vaterlandsheer,
Folgen mit der Todeswunde dir!
ha Norne, dein Dolch! Wirst auch diesen, der sie flagt

Die vertilgten, du vertilgen? Seifter des Barbiets!

Thr Schatten! ich beschwor' euch, ihr Genien! lehrt,
Führet mich den steilen kuhnen Gang

Des haines, die Bahn der Unsterblichkeit hinauf!

Die Vergessenheit umhulle', o Offian, auch dich!

Dich huben sie hervor, und du stehest nun da!

Sleichest dich dem Griechen! trozest ihm!

Und fragst, ob wie du er entstamme den Gesang?

Woll Gedanken auf der Stirne horet' ihn Apoll,
Und sprach nicht. Und gelehnt auf die Harfe Walhalls
Stellt sich vor Apollo Bragar hin,
Und lächelt, und schweiget, und zurnet nicht mit ihm.

210

Ly I S. 346 In Hypochon wind ine holobenische Ternstrips. Brown & Schlering, 1741 (glains Die Runft Tialfs. Durch Wittekinds Barden: Wliid, Saining und Mandor. The Shophen with. Silling. Die das Eis hallt! Tone nicht vor! ich bulde das nicht! Bie ber Racht Sauch glangt auf bem ftebenben Strom! Wie fliegeft bu babin! Dit ju fchnellem Rlug Affect the est affect founds to Mice Scheucheft du Roffa weg! Den idention der Derentlermorg Hairing, vogleisisch aud , son ach. Sie schwebet schon nach! Barbenliebertang Hascht Pfeile, wie der Junglinge Wogen sie entstiehn? Wie rauschet ihr Gefieder! Ereile fie por mir! genan and Roffa fdwebet schon nach! ... ihn andoord D and car la & Der auf Crablen wie von felber folipft. -Dillio Pfeilverfolger, reize fie nicht! Berachtet fehrt fie nicht um! 3ch feh es, halt inn, ich feh es, fie gurnt! Das Wolfchen Laune Indiand Charles and genigente med deil 56 3 Spai=

sinct.

### Haining.

Ch. I. of 5, 29

Siehest du sie kommen bey dem Felsen herum
In dem hellen Dufte des schönsten der Decembermorgen?
Wie schweben sie daher! Besänstigen soll
Wir Hyda die Zurnende!

#### Distill.

Wer ist es? Wer kömmt? Wie verschönen sie

Den schönsten der Decembermorgen!
Hat rede, du Beleidiger der Göttin!

Wer sind sie, die daher in dem weissen Dufte schweben?

Wie des Jagers Lenzgesang aus der Klust zuruck,

Tont unter ihrem Tanze der Krystall!

Biel sind der Schweber um den leichten Stuhl,

Der auf Stahlen wie von selber schlüpft.

Und Sie, die, in hermeline gehult, 2uf dem eilenden Stuhle ruht,
Und dem Jungling horcht, der hinter ihr
Den Stahlen der Ruhenden Flugel giebt?

Spai=

Saining. And and the endered us

Um des Mabchens willen beleidigt' ich in de grand bat mich beleidigt' ich in der bei Gottin mir!

Der Jungling liebet das Madden, sie liebet ihn.

D du, in die Hermeline gehüllt,

Und du mit dem Gilberreif in dem fliegenden Haar,

Wir tanzen ihn auch den Bardenliedertanz!

Und fepren euer Fest mit euch!

#### Wandor.

2Billsommen uns! Ihr tanztet ihn schön

Am fäuselndem Schilf herab!

Nur Ein Gesez: Wir verlassen nicht eh den Strom,

Bis der Mond am Himmel sinkt!

Count to green anotherine son more mountains

mobile or water , wither was no to tops with und

Tof him in Mess Johnson

hat have now have muching their

Du Schweber mit der blinkenden Schaale dort:

"Den der Binzer des Rheins kelterte,

Den! und die Schaale voll bis zum Rand herauf!
Im Fluge geschwebt! Doch fein Tropfen fall' auf den Strom!

Oie fepren house des erfren Liuffie Lag!

the fepties outry dull

Co rund herum, und bann ber Sorner Schall

Mady altern Brautgesangestritt!

Bu diesem Braga's flüchtigsten Reihn Mille and Berner Wille Bernerystall!

### Haining.

Er sangs, und die weisse Holda glitt
Auf dem Juge des Stroms; die Hörner tonten hinter ihr her.
Un den beyden Ufern eilten um sie die Begleitenden,
Und wogen sich leicht auf der Schärfe des Stahls.

Die glatt ift der schimmernde Frost! Schall dort umber In dem Felsen, nicht hier, mit dem Strom hinab, Sau droben im Balde, verwüstendes Beil!

toff him de Meers Schoum! gewähl! !!

"Toff him de Meers Schoum!

"Toint ih gegen mach ihr der Recisander scalaiplasser,

Vanchies sender Reihes aus vo Worne school."

D Bahn des Kryftalls! Eh sie dem Schlittner den Stachel reicht,

Eh sie durch Schärfung den Huf, durch den Sissporn den Wanderer,
Sichert, Lerstarr, erstarr an der Esse die Amboshand!

Wir sangens, und lehnten uns links an die leisere Luft.

Bir sangen der Eisgangslieder noch viel.

Bom Beste, dem Zerstörer, ach!

Wenn die Blume des nächtlichen Frostes welkt!

Da der schöne Jüngling sank! Er schwung sich herauf, sein Blut.
Färbte den Strom, dann sank er wieder, und starb!

Bon dem bräunlichen Hirten, der schwindel in schuld vor nich he

Bon dem bräunlichen Hirten, der schwindel in schuld vor nich he

Bon dem bräunlichen Hirten, der schwindel vie wartende Braut ereilt,

an vonlössligenden selbergetat hinel.

Getragen auf dem Flügelschwunge des Stahls,

Dier die hundertfarbige Pforte vorben, dem stegenden Winter Auf der Gletscher Hoh wie Bogen der Triumphe gebaut, der Dort den Klee des Thals vorben, mas der angelenden

Eig.

Von der bahnvernichtendem Flocke! And de de de Company of the verscheucht den Baller, auf bestirntem Krystall, Wie der Gewitterregen Den Waller in durchblumtem jungen Grase.

Von des Normanns Sty. Ihm flotdet die leichte Ninde der Seehund; Gebogen steht er darauf, und schießt, mit des Blizes Eil, Die Gebirg' herab! Arbeitet dann sich langsam wieder herauf am Schneefelsen.

Die blutige Jagd trieft ihm an der Schulter, allein den Schwung, Die Freude, den Tanz der Lehrlinge Tialfs kennt er nicht! Oft schleudert ein Orkan sie, als in Schwindel vor sich her, Um vorübersliegenden Felsengestad' hinab.

Schnell wie der Gedanke, schweben sie in weitauskreisenden Wendungen sort,
Wie im Meere die Riesenschlange sich wälzt!
Noch sangen wir vom ersten Tritte, mit dem auf den Teich Ida
Riesenschaft.
Riein war ihr Fuß, und blinkend ihr Stahl.

Gie

Sie hatte bes Stahles Band mit filberbereiftem Laube.

Und rothlich gesprengten fliehenden Fischen gestickt.

Die Lieber sangen wir, jeho dem Widerhalle der Wälder sie,
Teho den Trummern der alten Burg,

Lind tanzten fort, bald wie auf Flügeln des Nords

Nachen seelen froder aus
Den Strom hinunter gestürmt!

Deld wie gewehet von dem sansten Weste.

Nun sans, ach viel zu früh! der Mond am himmel herab.

Wir kamen zum regelreichen Tanz in der lichten Halle,
Und dem lärmenden Heerd, auf dem die junge Tanne sank.
Wir kosteten nur mit stolzem Zahn bon der Halle Tanz,
Und schliefen, zu der Nacht den Tag; gesunden Schlaf.

Lange Jahrhunderte khint Har ihn in ihre Magt hines and at this day design Seffürzt is Resellinheit and an an an an an an

Der

Lag mich meinen!

### Der Sügel und der Sain and and a

Die Singenden sind: Barde.

### Der Poet.

Das horchest du unter dem weitverbreiteten Flügel der Nacht Dem fernen sterbendem Widerhalle des Bardengesangs? Höre mich! Mich hörten die Welteroberer einst! Und viel Olympiaden, hörtet ihr Celten, mich schon!

### Der Dichter.

Laß mich weinen, Schatten!

Laß die goldene Lever schweigen!

Auch meinem Vaterlande sangen Varden,

Und ach! ihr Gesang ist nicht mehr!

Lange Jahrhunderte schon

Hat ihn in ihre Nacht hinab

Gestürzt die Vergessenheit!

Lang tenn' ich beine Gilbertane,

Und in oden dunkeln Trummern inich tim ein jud fochung das C

Der alten Celtensprache,

Bie um Graber Todesstimmen feufgen.

### Der Poet.

Zone dem Klager, goldene Lever! Was weinst du in die dde Trummer hinab? War er der langen Jahrhunderte meines Gesanges werth; Warum ging er unter?

### ladeured edebanogross Der Dichter. sim and ess dies C

Die Belden stritten! Ihr nanntet sie Gotter und Titanen. Wenn jezo die Aegis nicht flang, und die geworfnen Felsenlasten Ruhten, und Jupiter der Gott, mit dem Titan Enceladus sprach; So scholl in den Rluften des Pelion die Sprache des Bardengesangs!

Da du schwindelst vor Stolz An deinem jungeren Lorbeer! Warf, und weißt du das nicht? auch ungerecht Nicht oft die Vergessenheit ihr Todesloos?

Moch

Noch rauschest du stets mit Geniussluge die Saiten herab! ni sall Lang kenn' ich deine Silbertone, Address und nach 2008 Schweig! Ich bilde mir ein Bild, and and und nach 2008 Jenes feurigen Naturgesangs!

Unumschränkter ist in beinem Herrscherin,
Alls in des Barden Gesange die Kunst!
Oft stammelst du nur die Stimme der Natur;
Er tonet sie laut ins erschütterte Herz!

Der Poet.

Dild, das jezt mit den Fittigen der Morgenrothe schwebt!

Jezt gehüllt in Wolken, mit des Meeres hohen Woge steigt!

Jezt den sanften Liedestanz

Tanzet in dem Schimmer der Sommermondnacht!

Costable in den Klaffen des Pollun die Borgen ber bes Burgendorfungel

Denn dich nicht gern, wer benfet, und fuhlt, grand no alle Bum Genoffen feiner Einsamkeit mahlt; Go erhebe sich aus der Trummern Nacht der Barden einer, Erschein', und vernichte dich!

Incref.

Dans jeinet du bem Mariobn meiner Eneu

Lag fliegen, o Schatten, die golbene Leper

Den machtigften Flug, ber beiten bir Stienen ? timmet 3000

Und rufe mir einen der Barden gund allaumanga sid in E

Meines Baterlands herauf! anie fan tormid dudirente

Einen herminoon,

Der unter der taufendjährigen

Eichen manbelte,

Unter beren alternden Sprof ich wandle.

Der Poet. Man soil so

Och Soniade tod, non fendigen mid Bos Tadutis

Er ift, ach er ift ein Barbe meines Baterlands!

Ich beschwöre bich, o Norne, Vertilgerin, Ben bem Saingesange, vor bem in Binfeld bie Abler sanken?

Den bem liedergeführten Brautlenzreihn: O sende mir herauf!

Ginen ber Barden Teutoniens, einen Herminoon!

Ich hor' es in den Tiefen der Ferne rauschen!

Lauter tonet Burdi's Quell dem Kommenden!

Und die Schwäne heben sich vor ihm

Mit schnellerem Flügelschlag!

# Der Dichter. naude a , megalft fa ?

Ber kommt? wer kommt? Kriegerisch ertone in mande med Bond bie thatenvolle Telyn! and the state of the state

### Der Barde.

### Der Poet.

Tone, Leper, von der Grazie,

Den leichten Tritt an der Hand der Kunst geführt,

Und laß die Stimme der rauhen Natur

Des Dichters Ohre verstummen!

Einen Berminson,

# So haben bie in Tratenien Der Bardesont vollvollenillien g of D

Sing, Telpn, bem Dichter die ichonere Grazie

Gehorcht hat uns die Runft! fie geschreckt, Bollte fie herrschen, mit hohem Blicke die Natur!

Unter fparsamer Sand tonte Gemablo' herab, Seftaltet mit kuhnem Bug;

Taufendfaltig, und wahr, und heiß! ein Taumel! ein Sturm! Baren die Tone fur bas vielverlangende herz!

# Der Poet.

Laß, o Dichter, in deinem Sesange vom Olympus

Zevs donnern! mit dem silbernen Bogen tonen aus der Wolfennacht Ton

Smintheus! Pan im Schilfe pfeisen, von Artemis

Schulter den vollen Köcher die Rehe scheuchen.

#### wilde Der Barde, la mis sun ibi inde

Ift Achaa der Thuiskonen Baterland?

Unter des weissen Teppichs Hullen ruh auf dem Friedenswagen Hertha! In blumenbestreutem Haine walle der Wagen hin, Und bringe die Gottinn zum Bade des einsamen Sees.

Die

Die Zwillingebruber 201ges graben In Felfen ench das Gefes der beiligen Freundschaft: Erft bes hingehefteten Blides lange Bahl, Dann Bund auf ewig! ne! gima bur bat berorbt.

Es vereine Lobna voll Roffa's Reigen, und Wara Wie Gait' und Gefang, die Lieb' und die Che! Braga tone Bom Schwert, gegen den Eroberer gezückt! und That Des Friedens auch, und Gerechtigfeit lehr' euch Wodan!

Benn nicht mehr in Walhalla die Selden Waffenspiel Tangen, nicht mehr von Braga's Lied' in der Freude Guffe Traume gesungen, halten Siegesmahl, Dann richtet auch die Selben Boban! 11 , 13012 a ....

#### Mine tim First ned aves Der Dichter. Smirmbane! Pan in C

Des Sugels Quell ertonet von Zevs, Bon Wodan, der Quell bes Sains. Weck' ich aus bem alten Untergange Gotter Bu Gemalben bes fabelhaften Liedes auf; and Achae der Thuistenen American

bottoffede 150 blin slouds

(Alges) Ginem Saine alter Seiligkeit fieht ein Driefter in weiblichem Schmucke vor. Gin Romer murbe Die Gotter biefes Saine Caffor und Pollur nennen. Gie beiffen Alges. Gie haben feine Bilbniffe, werben auch burch feinen auslandifden Gottesbienft, aber boch als Bruder und ale Junglinge verehrt. Tacitus. (Bobna, Bara) Die erfte fohnt bie Liebenden aus; Die zwepte ber

ftraft bie Ungetreuen.

So haben die in Teutoniens Hain and medlod ess and de l' Edlere Züge für mich! dans de and de man de l'and de l

### Der Poet.

Du wagft es, die Hörerinn der Leper, and and dasse die Die in Lorbeerschatten herabinung berne in half mich and die Bon der Höhe fällt des Helikon, underen und dasse Anganippe vorüber zu gehn?

### Der Dichter.

Ich seh an den wehenden Lorber gelehnt, Mit allen ihren goldnen Saiten, O Grieche, deine Leper stehn, Und gehe vorüber!

systt.

Er hat sie gelehnt an den Eichensproß,
Des Weisen Sanger und des Helden, Braga,
Die inhaltsvolle Telyn! Es weht
In ihren Saiten, und sie tont von sich selber: Vaterland!

Sch

Ich hore bes heiligen Namens Schall! minous in an midde Company Durch alle Saiten rauschet es herab:

Baterland! Weffen Lob finget nach der Biderhall? Abmmt hermann dort in den Nachten des hains?

#### Der Barde.

Ach Burdi, dein Dolch! Sie ruft, sie ruft

Mich in ihre Tiefen zuruck, hinunter, wo unbeweindar

Auch die Edlen schweben, die für das Vatertand

Auf des Schildes blutige Blume sanken!

Da seh au den wehenden Lexbeugslehn, genen ihren goldnen Schon, genechte gelehn, genechten heren goldnen Schon, genechten gebon, genechten Lexbeu siehen, genechten Leine Leine Leine Leine Leine Leine Lexbeu siehen,

Der fint fie gelefter en ben Cidenfproff, Des Wohren Ganbet und bes Gelben

In there Suren , one he take ben see belier ! Bererlands )

### hermann.

Den ift noch mein Jangling bie Barden:

Werdomar, Rerding, und Darmond.

#### Werdomar.

Und ich foll Hermann fingen?

Auf diesem Steine der alternden Moose, Wollen wir sizen, o Barden, und ihn singen. Reiner tret' hervor, und blick hinab über das Gesträuch, Das ihn verdeckt den edelsten Cohn des Baterlands.

Darmond:

Denn dort liegt er in seinem Blut 1996 in in wented.

Er, selbst da, der geheime Schrecken Roms, 2016 in Michaelle Da sie mit Kriegestanz und Flotenspiel des Triumphs.

Seine Thusnelda führten.

Blift nicht hin, ihr weintet;
Säher ihr ihn in seinem Blute tiegen!

Die find nicht famm. Du vornichnit, mas fie raufchen!

Sie soll den Unsterblichen singen!

eren Rer bem Cobe fing, 30R nicht in ber Edylache fterben.

### Rerding.

Hell ist noch mein Junglingshaar,
Umgurtet ward ich heut mit dem ersten Schwert,
Gewasnet das erstemal mit der Lang' und der Telyn;
Und ich soll Hermann singen?

Fobert nicht zu viel von dem Jüngling, Bater!
Ich muß mit der goldenen Locke zuvor
Troknen meine heisse Wange,
Eh ich singe den grösten der Sohne Mana's.

Meripoman.

#### Darmond.

Sie sind nicht stumm. Du vernimmst, was sie rauschen!
Fluch iste! Hore sie, Hela!
Reiner der Verräther des Vaterlands, die ihn tödteten,
Sterb' in der Schlacht!

(Sela) Sie herricht in benen traurigen Gegenden, wo biejenigen nach bem Tobe find, big nicht in ber Schlacht fterben.

## Derdomar, format son son son son son son son

Bald ist er Staub, und ruhet
Im Gefäß der Begräbnisse,
Und in dem heiligen Staube das Schwert,
Bey bem er Untergang dem Eroberer schwurt

Auf deinem Wege zu Siegmar,

Und hore, wie heiß von dir das Herz

# Kerding.

Daß hier in Blut ihr Hermann liegt!

Sagts dem edlen Weibe, der unglückseligen Mutter nicht,

Daß ihres Thumeliko Vater hier in Blute liegt!

Shr nicht, die ichon vor bes ftolgen Eriumphe Fürchterlichen Bagen in der Feffet ging ! marfidle !! mad adl and Du haft ein Romerberg, Berunter in ber Reifenfling? Der das ber Unglucffeligen fagen fann! de im angen 9

### Darmond.

Bu hermanns Tobienfauer?

Und welcher Bater zeugte bich, wabdir das dent in fi die Am Gefüß der Beschlänifft, Ungludfelige! Segeftes auch Rothet' in ber finftern fpaten Rache fein Schwert! Flucht ihm nicht! ihm hat icon Sela geflucht!

## Werdomar.wedded de gd a Nie W

Laft den Namen Segeft ben Gefang nicht nennen! Weihet ihn schweigend der Bergessenheit, Deines Bolles ift! Daß über feiner Ufche fie Ruhe mit fchwerem Fittig! BENEFIT BOOK the country

Die Saite, die den Ramen angland gent medlandud 2 anglan Chath hermanns bebt, wird entehrt, mand in in in in and and Benn fie auch nur mit Ginem Zornlaut Berurtheilt den Berrather! of the less rate ands in his Calasta lector.

Ser:

Dem geheimen Graun des hains, den Liebling der edelften!
Die Barden in vollem Chor, den Führer der Rühnsten
In vollem Chor, den Befreyer des Vaterlands!

Schwester Canna's! Winfelds Schlacht!

3ch sah dich mit wehendem blutigen Haar,

Wit dem Flammenblick der Vertilgung,

Unter die Harfen Walhalla's schweben!

Verbergen wollte Orusus Sohn

Dein vergängliches Denkmaal:

Der Ueberwundnen weisses Gebein

In dem oden Todesthal!

Wir duldeten es nicht, und stäubten den Hügel weg!

Denn auch dieses Maal sollte Zeuge der grossen Tage seyn,

Und hören ben dem Frühlingsblumentanz,

Der Ueberwinder Triumphgeschrep!

Der Schwestern mehr wollt' er Canna geben, manne I mann C. Gespielen Barus in Clysium! anlag and mand namische mach bei Burften neibenden überrufenden Rathschluß, wie Bard Barus Gespiele Cacina!

In Hermanns heisser Seele war Lang' ein grösserer Gedanke!

Um Mitternacht, ben dem Opfer Thores, und dem Kriegsgesang,
Bilbet' er sich in ihr, und schwang sich entgegen der That!

Auch dacht' er ihn, wenn er tanzen ließ ben dem Mahl
Unter den Lanzen die Jünglinge,
Und umher um den kühnen Tanz
Blutringe warf, den Knaben ein Spiele

ner friedrichen Mitten

Der Sturmbesieger erzählt: In dem Oceane des fernen Nords ist ein Eilandsberg Der flammenverkundenden Dampf, als walz' er Wolfen, walzt, Dann strömet die hohen Flammen, und meilenlang krachende Kelsen wirft! So verfündete Hermann durch seine Schlacht,

Entschlossen, zu gehn
Ueber die schüzenden Eisgebirge! zu gehn
Hinunter in die Ebnen Roms!

Bu fterben da! oder in dem stolzen Kapitol,
Dicht an der Wagschaal Jupiters,
Bu fragen Tiberius, und seiner Bater Schatten,
Um ihrer Kriege Gerechtigkeit!

Denn nun fract er nicht Tiburing, und bir Scharten

Der Jängling den Flingling embfangen!

Darmond.

Haft du fie gehort, o Hela, Meine gurnende Thrane? Haft du ihr Rufen gehort, Hela, Vergelterin?

### Co verfinbere Gernann bai .gnibere Reide,

In Walhalla wird Siegmar, unter der goldnen Aeste Schimmer,
Siegeslaub in der Hand, umschwebt von Tanzen der Enherion,
Bon Thuiston geführt und von Mana,
Der Jüngling den Jüngling empfangen!

### 

Siegmar wird, mit stummer Trauer,

Seinen hermann empfangen.

The Charles Court on this

长沙漠

Denn nun fragt er nicht Tiberius, und die Schatten Seiner Bater an der Wagschaal Jupiters, Men Inuch un ball

Unter den Fürsten, da zücken sie dem Tod-apflichielt wie sebret Und im Olnce liege nun der, in besteng Tools marzen som Der große Varenlundsgebankelen mes Inverspmissele

COMMISSION.

212

The design of paper product up the distance to the

Pela, Bergelierin Line

## Mein Baterland, vie Inism snodif C

Man fin findt jair, ich hab es gebage !

Dem wenige Lenze verwelkten,

Und der dem filberhaarigen thatenumgebenen Greise,

Wie sehr er ihn liebe! das Flammenwort hinstromen will.

Ungestüm fährt er auf um Mitternacht, is um dood as arenig ad Slühend ist seine Seele! Mad nies toden and Antonia and a Die Flügel der Morgenrothe wehen, er eilt ad have alle Zu dem Greis', und saget es nicht.

So schwieg auch ich. Mit ihrem eisernen Arme
Binkte mir stets die strenge Bescheidenheit!
Der Flügel wehet', und meine Leper schimmerte,
Und begann von selber zu tonen, allein mir bebte die Hand.

Militin

O schone mein! dir ist dein Haupt umkränzet Mit tausendjährigem Ruhm! du hebst den Tritt der Unsterblichen, Und gehest hoch vor vielen Landen her! O schone mein! . . . Ich liebe dich, mein Vaterland!

Ach sie finkt mir, ich hab es gewagt!

Es zittert die Hand mir die Saiten herunter; in Indianal Cochone, schone! Wie wehet dein heiliger Kranz, in Constant Wie gehst du den Gang der Unsterblichen baher.

ACCEPT THE PROOF CHEST TO THE WORLD

Wie febr er ibn liebel bas Flammentoote hinfremen will.

Ich seh ein sanftes Lächeln,

Das schnell das Herz mir entlastet;

Ich sing es mit dankendem Freuderuf dem Widerhall,

Daß dieses Lächeln mir ward!

Früh hab ich dir mich geweiht! Schon da mein Herz in de And de Den ersten Schlag der Chrbegierde schlug, I and all und nagen Erfohr ich, unter den Lanzen und Harnischen hand und Kenrich, deinen Befreyer, zu singen.

2 13

Uflein ich sah die höhere Bahn,

Und, entflammt von mehr, denn nur Chrbegier, in mal end giel

Bog ich weit sie vor. Sie führet hinauf

Des Sterblichen Burden erliege; and nehme des Barden Leper,
Und sing, o Vaterland, dich dir!

Du pflanzetest dem, der denket, und ihm, der handelt! Weit schattet, und fuhl dein hain, Dudanger mit den Gebt, und spottet des Sturmes der Zeit, Gebt, und spottet der Busch um sich her!

Wen scharfer Blick, und tanzende gluckliche Stunden führen, Der bricht in beinem Schatten, tein Marchen sie, Bein Die Zauberruthe, die, nach dem helleren Golde, was Dem neuen Gedanken, zuckt.

Oft nahm beiner jungen Baume das Neich an der Rhone, bindelle Oft das Land an der Them? in die dunneren Wälder. Barum follten sie nicht? Es schiessen ja bald in die Ed Andere Stänme dir auf!

Und dann so gehörten sie ja dir an. Du fandtest and das dasse Corr, Deiner Krieger hin. Da klangen big Waffen! da tonte Corr, Schnell ihr Ausspruch: Die Gallier heissen Franken!

Moch lauter liessest du die Waffen klingen. Die hohe Rom 4 Davo zum kriegerischen Stolz, schon von der Wölfin gesäugt;

Lange war sie Welthrannin! Du stürzetest,

Mie war, gegen das Ausland, Angele dan Belle and Belle a

Gin:

Einfältiger Sitte bift bu, und weise, Bift ernsten tieferen Geistes. Rraft ist bein Bort, Entscheidung bein Schwert. Doch wandelft du gern es in die Sichel, und triefst,

Bohl bir! von dem Blute nicht der anderen Belten!

Rein Ming' ift blan, und faufdamein Blick,

Born bliebe mein blaues 2fugt auf ben,

Dan, bar fein Barerland verfenne!

Es haft mein Derg

Mir winket ihr eiserner Arm! Ich schweige nie dod de Bis etwa sie wieder schlummert; den gloch dem ift lede en E Und sinne dem edlen schreckenden Gedanken nach, Deiner werth zu seyn, mein Baterland.

Ich bin ein beuriches Welbchen! Erkhre nur bein ander Land Bunt Barerland.

Whe mir and from via graffe Wahll

### Vaterlandslied and and angulating

jum Singen für Johanna Elisabeth von Winthem.

tind finge bem eblen fichreckenben (Schonken nach.

Sch bin ein beutsches Mabchen!

Mein Aug' ist blau, und sanft mein Blick,

Ich hab ein Herz auch inne in Brick in beiter in Bas edel ist, und stolz, und gut.

Media onu

Ich bin ein deutsches Madchen!

Born blickt mein blaues Aug' auf den,
Es haßt mein Herz

Den, der sein Vaterland verkennt!

Ich bin ein deutsches Madchen!
Erkore mir kein ander Land
Zum Vaterland,
War mir auch frey die groffe Wahl!

如您

Ich bin ein deutsches Madchen!mannsch mand finis beim tehlen des Mein hohes Auge bliekt auch Spotte, um agnitende des Bliekt Spott auf den, dankrend black

Der Saumens macht ben dieser Bahle me in toda aus

Du bist kein deutscher Jungling! Bist dieses lauen Saumens werth, Des Vaterlands Nicht werth, wenn du's nicht liebst, wie ich!

Du bist kein deutscher Jüngling!

Mein ganzes Herz verachtet dich,

Der's Vaterland

Verkennt, dich Fremdling! und dich Thor!

Ich bin ein beutsches Mabden! Mein gutes, ebles, stolzes her; Schlägt laut empor Beym suffen Namen: Vaterland! So fchlagt mire einst beym Damen wohand bolined nie mid del Deg Junglings nur, ber ftol; wie ich la soull asdad nisse Mufe Baterland, and fin troy thille But, ebel ift, ein Deutscher ift! (Do adbam denamit 390

Du bift fein beuricher Jungting ! an dem gele in roll marte Sift ofejes lauen Saumens werrs, wir bei ber Des Vacerlands - the Company of the March Bilde wereh, wenn bu's nicht liebst, wie ich!

Du bift kein beuefcher Idngling! Weln ganges Berg verachtet bich, .... Der'e Barerland tomates derbe all bei mit and gebe Weefennt, Dich Frembling! und bich Thor!

In bin ein beutsches Diabchen! White sie tels moen Cont Mein guces, ebles, fiolges Berg Schlögt laut emper Down follen Ramen: Barerland!

Beis Borreland,

# Elegien.

10. 拉拉士士李约 科斯 科拉斯

20 m 3

FAR PHARMAN PARTY AND THE PARTY OF THE PARTY

Die

Elegien,

A STATE OF S

The springer of the second sec

2. 新加州

Hoffild.

4 Bis, wie Byblis einst in jungfrankiche Thranc.
Mein zu weichliches Herz woller Empfindung
279 zerfliefet.

# Die kunftige Geliebte. Bremer Bei

Dir nur, liebendes Herz, euch, meine vertraulichsten Thranen,

Sing ich traurig allein dieß wehmuthige Lied.

Mur mein Auge foll's mit schmachtendem Feuer durchirren, Und, an Rlagen verwöhnt, bor es mein leiferes Ohr!

Ach! warum, o Natur, warum, ungartliche Mutter, Gabft du ju dem Gefühl mir ein zu biegsames Berg?

Und ins biegfame Berg die unbezwingliche Liebe, Daurend Berlangen , und gen feine Geliebte dazu?

Die du funftig mich liebst, (wenn anders zu meinen Thranen

Ginft das Schicksal erweicht eine Geliebte mir giebt,);)
Die du funftig mich liebst, o du aus allen erfohren,

Cag, wo bein fliehender Tuf ohne mich einsam ist irrt?

Nur mit Einem verrathenden Laute, mit Ginem der Tone, wirden da lachet, die Die der Frohen entstiehn, sag es, einst Glückliche, mir!

Fühlft du, wie ich, ber Liebe Gewalt, verlangst du nach mir bin,

Ohne daß du mich fennst; o so verheele mire nicht!

Das aus innerster Brust Klage seufzet, und stirbt.

Inch die Millemacht, klagt nein auflichten Anger

Oft um Mitternacht wehklagt die bebende Lippe,

Daffy die ich liebe, du mir immer unsichtbar noch bift! ?

Oft um Mitternacht streckt sich mein zitternder Urm aus,

ach Und umfasset ein Bild, ach das deine vielleicht!

Bo, wo such ich bich? wo werd ich endlich dich finden? Du, die meine Begier start und unsterblich verlangt!

Bener Ort, der dich halt, wo ist er? wo fliesset der himmel,

Belder bein Mug umwolbt, heiter und lachelnd vorben?

Werd ich mein Auge zu dir einft, fegnender himmel, erheben, Und umarmet Die sehn, Die aufbluben bu fabst?

Aber ich fenne bich nicht! Es ging die fernere Conne

Meinen Ehranen bafelbft niemals nicht unter und auf.

Soll ich jene Gefilde nicht sehn? Führt nie dort im Fruhling Meine sitternde Sand sie durch ein blubendes Thal?

Sinkt fie, von fuffer Gewalt der machtigen Liebe bezwungen, Die mit der Dammerung Stern mir an die bebende Bruft?

Ad, wie ichlagt mir mein Berg! Bie gittern durch meine Gebeine Freud und hofnung, bem Ochmerz unüberwindlich dabin!

Unbefingbare Luft , ein fuffer begeifternber Schauer,

Gine Thrane, die mir ftill von den Wangen entfiel;

Und, o ich febe fie! mitweinende, weibliche Zahren Ein mir lifpelnder hauch, und ein erschütterndes Ich;

Ein zusegnender Laut, ber mir rief, wie ein Schatten bem Schatten Liebend ruft, weiffagt, dich, die mich borete, mir.

0

D bu, die du Gie mir und meiner Liebe gebahreft,

Saltft du Gie, Mutter, umarmt; breymal gefegnet fen mir!

Dreymal gefegnet fey mir bein gleich empfindendes Berge,

Das der Tochter zuerft weibliche Bartlichfeit gab!

Aber lag fie iht frey! Sie eilt zu den Blumen, und will da Dicht von Zeugen behorcht, will geseben nicht fepn.

Gile nicht fo ! Doch mit welchem Damen foll ich dich nennen, Du, die unaussprechlich meinem Berlangen gefallt ?

Seiffest du Laura ? Laura besang Petracha in Liedern, id in beil no

Zwar dem Bewunderer icon, aber dem Liebenden nicht!

Birft du Fanny genannt? Ift Cidli bein feverlicher Dame?

Singer, die Joseph und ben, welchen fie liebte, befang?

Singer! Fanny! Ich Cidli! ja Cidli nennet mein Lied bich, Benn im Liede mein herz halbgefagt bir gefällt!

Deinen zu fluchtigen Fuß, wenn bu eileft, verlett;

Daß fein schablicher Duft des werdenden Fruhlings dich anhaucht; Daß fich dem blubenden Mund reinere Lufte nur nahn.

Aber bu geheft denkend und langfam, das Auge voll Sahren, 1000 de Und jungfraulicher Ernft beckt bein verschönert Geficht.

Nicht, wie von ihr du geglaubt, redlich und tugendhaft war?

9500

| Oder | liebst | du,  | wie ich?  | Erwacht r | nit unster | eblicher | Sehnsu | dit,  |
|------|--------|------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|
| 1    | Wie si | e me | in Herz n | ir emport | , dir die  | ftarfe   | Natur? | 1 3); |

Bas fagt diefer erfeufzende Mund? Bas fagt mir dieß Auge, lande Das mit verlangendem Blick fich gen himmel erhebt?

Bas entdeckt mir dieß tiefere Denken, als fahft du ihn vor dir?

Ach du liebest! So mahr die Natur kein edleres Herz nicht Ohne den heiligsten Trieb derer, die ewig find, schuf!

Ja, du liebeft, du liebeft! Ach wenn du den doch auch kenntest, Deffen liebendes Gery unbemerket dir schlägt;

Deffen Seufzer dich ewig verlangen, dich bang vom Geschicke Fodern, von dem Geschick, das unbeweglich sie hort.

Beheten doch fanftraufchende Binde fein innig Berlangen, 3 19119

Seiner Seufger Laut, feine Gefange bir ju!

Binde, wie die in der goldenen Zeit, die vom Ohre bes Schafere Doch zu ber Gotter Ohr flohn mit der Schaferin Ach.

Gilet', Binde , mit meinem Berlangen ju ihr in die Laube,

Schauert hin durch den Wald, rauscht, und verkundigt mich ihr!

Ich bin redlich! Mir gab die Natur Empfindung gur Engend; 14 30 12.

Bu der Liebe, der Tugenden schönsten, wie sie den Menschen

In det Jugend der Belt ffarfer und edler fie gab.

Alles

Alles empfind ich von bir; fein halb begegnendes Lacheln; Rein unvollenbetes Bort, welches in Ceufjer verflog; Reine ftille mich fliebende Thrane, fein leifes Berlangen, Rein Gebante , ber fich mir in ber Ferne nur zeigt; Rein halb stammelnder Blick voll unaussprechlicher Reden, Benn er ben emigen Bund fuffer Umarmungen fcmort; Much der Eugenden feine, die du mir fittsam verbirgeft, Gilet mir unerforscht und unempfunden vorben! Ich, wie will ich, o Cibli, bich lieben! Das fagt und fein Dichter, Gelbft wir entzuckt im Gefdmat trunfner Beredfamfeit nicht. Raum, daß noch die unfterbliche felbft, die fuhlende Geele Sang die volle Gewalt biefer Empfindungen faßt!

Ich, bein wein ich um bich mein genich feblues Bebate,

Actors unbroad fieres Lat. fest mis shooking Madel

Unter dem fillen Geforich eiertlicher Thefinen eurffeb

Wie ber vergangenen feine ungeliebt und entfieh.

Ich is derenhen mir bann die ebrigen Tage voll Schwermerin

Celma, Beina, nur world unbrauchbare trabe Minuten,

Jede Brunde, die fauft, mit befinn Lichtly erfeitett, aus Benedie

Meine Gelma, bu wolltest nach mir nar Tage noch leben? the fit bridge nest die Jahre voll Traurigkeit 311.2

the Cotton, Mr office in fron tue demeles vie und de de pair Cel:

### Selmar und Selma.

Deine Selma, wenn aber der Tod uns Liebende trennte?

Wenn dein Geschick dich zuerst zu den Unsterblichen ruft?

Uch, so werd ich um dich mein ganzes Leben durchweinen,

Jeden nächtlichen Tag, jede noch trübere Nacht!

Jede Stunde, die sonst in deiner Umarmung vorben stoß,

Jede Minute, die uns, zärtlich genossen, entstoß!

Ach, so vergehen mir dann die übrigen Jahre voll Schwermuth, Wie der vergangenen keins ungeliebt uns entfloh.

Ach mein Selmar, wenn funftig ber Tod uns Liebende trennte, Denn bein Geschick bich zuerft gu ben Unfterblichen ruft;

Ach, bann wein' ich um bich mein ganges übriges Leben, Jeden unbrauchbaren Tag, jede mir schreckliche Nacht!

Jebe Stunde, die fonft, mit beinem Lacheln erheitert, Unter dem fuffen Gesprach gartlicher Thranen entfloh!

Ach so vergehen mir dann die übrigen Tage voll Schwermuth, Wie der vergangenen feins ungeliebt uns entfloh.

Meine Selma, bu wolltest nach mir nur Tage noch leben?
Und ich brachte noch die Jahre voll Traurigkeit gu?

Selma, Selma, nur wenig unbrauchbare trube Minuten, Dring ich, bift bu erblaft, neben bir feelenlos gu!

Selmar, ich sterbe nach dir! den Schmerz foll Selmar nicht fuhlen, Daß er sterbend mich sieht. Selmar, ich sterbe nach dir!

Bringe dann auch nur wenig unbrauchbare trube Minuten, id Bring. Dift du, Gelmar, erblaft, neben bir feelenlos gu!

Blicke noch einmal bich an, und feufze noch einmal: Mein Gelmar! Gint an die rubende Bruft , gittr' und erblaffe bafelbft!

Selma, du fturbest nach mir? den Schmerz foll Selma nicht fuhlen, Daß sie sterbend mich sieht. Selma, du ftirbst nicht nach mir!

Selmar, ich sterbe nach dir! Das ist es, was ich vom Schicksal Längst schon mit Thranen erbat. Selmar, ich sterbe nach dir!

Ach wie liebest du mich! Sieh diese weinenden Augen! Kuhle dies bebende Berg! Selma, wie liebest du mich!

Meine Selma, du fturbest nach mir? du fühltest die Schmerzen, Daß du sterbend mich fahst? Selma, wie liebest du mich!

Ach wenn eine Sprache boch mare, dir alles ju fagen,

Bas mein liebendes Berg, meine Gelma, bir fuhlt!

Burbe dieß Aug und fein Blick, und feine gahren voll Liebe, Und dieß Ach bes Gefühls, das mir gebrochen entfloh,

Doch zu einer Sprache der Gotter, dir alles zu fagen,

Was mein liebendes herz, meine Selma dir fuhlt.

2(d),

BH

21ch , wenn boch fein Grabmal mare, bas Liebende becfre, ben ande

Die einander fo treu, die fo voll Bartlichfeit find!

Aber weil ihr benn fend, ihr immer offenen Graber,

Debmet gum wenigsten boch nehmet auf einmal uns ein!

Soreft du mid, der jur Liebe mich fchuf? 26h! wenn du mich boreft :

Lag mit eben bem Sauch Gelma fterben, und mich!

Selmar, ich fterbe mit bir! 3ch bete mit bir von bem Simmel Diefe Bobithat berab. Gelmar, ich fterbe mit bir !

Celma, bu feurbest nach mie? ben Comere foll Gelma nicht filblen.

Dist fierfreid mich fiest. Erfing, die frieft nicht nach mirt

Cefmat, ich fiebe nach diet Das ift ed, jun ich vonn Eigeligal

Lings Town mie Thednen erbat. Gelman, bis flerbe nach bie i

Indentify the best of the Coles of the continuous Reagent Fible Dief Debendie Bewit (

Deine Gelma, bu fillebeft nach mie? bir fubiteft bie Schmergen

Saff, bu fterbend mich filbit? Erlma, tole liebeit bir mid

Ich wein eine Oprache bech weire, bie alles gu figen,

Was mein liebendes Derg, meine Seine, Die fuhlet. Durielle

Wittbe birg Aug und fein Dicke, und feine Ichnen und Liebe

tind dies and des destilles, das mis gebrochen untilles a geried

Trop ju einer Sprache der Gotten, die alles zu fogen, gle miren

as mein liebendes Dert, meine Seine bie fiblt. g 11 18

Roth:

### Rothschilds Gräber.

Citro resembra de de recolar norda merca ch, hier haben fie Dich ben beinen Batern begraben, Den wir liebten, um den lange die Thrane noch fließt; Jene treuere, die aus nie vergeffendem Bergen Rommt, und des Ginfamen Blick fpat mit Erinnerung trubt. Sollt um feinen entschlafenen Konig nicht Thranen ber Behmut Lange vergieffen ein Volk, beffen Wittwe nicht weint? Ich, um einen Ronig, von bem ber Baife, bes Danfes Bahren im Mug', oft fam, lange nicht flagen fein Bolt? Aber noch wend' ich mich weg, fann noch gu ber Salle nicht hingehn, Bo des Todten Gebein neben der Todten ift ruht, Meben Lylifa, die uns des Rummers einzigen Eroft gab, Die wir liebten, der auch fpatere Traurigfeit rann! D ihr alteren Todten, ihr Staub! einft Ronige, fruh rief Beautiful and the factor of Er den Enfel ju euch, der die Belten beherricht ! Ernft, in Sterbegedanken, umwandl' ich die Graber, und lefe Ihren Marmor, und feh Schrift wie Flammen baran, lacing becoming allein Mudre, wie die, fo die Auffengestalt der Thaten nur bilbet, Unbefannt mit dem Zweck, welchen die Geele verbarg. Furchtbar ichimmert die himmlische Schrift: Dort find fie gewogen, Bo die Krone des Lohns, feine vergängliche, strahlt!

Canfire,

redrichs

Ernfter, in tieferer Tobesbetrachtung meib' ich bie Salle Stets noch, in welche bem Thron Friederiche Trummer entfant! Denn mir blutet mein Berg um Ihn! D Dacht bes Berftummens, Alls die Aussaat Gott fate, wie traurig warft bu! Aber warum want' ich, und faume noch ftets, ju bem Grabe Singugeben, wo Er einft mit ben Tobten erwacht? 3ft es nicht Gott, ber 3hn in feine Befilbe gefat bat? 21ch, ju bes ewigen Tags bankenben Freuden gefat ? Und, o follte noch weich beg Berg fenn, welcher fo Biele, Die er liebte, verlor, Biele, Die gludlicher find? Deffen Gedanken um ihn ichon viel Unfterbliche fammeln, Wenn er ben engeren Rreis biefer Berganglichfeit mift. Und die Sutten an Grabern betrachtet, worinn die Bewohner Traumen, bis endlich ber Tod fie ju dem Leben erweckt! Diefe Starte bewafne mein Berg! Doch beb' ich im Unfchaun? 26 ! bes Tobten Gebein! unfere Konige Gebein! . Streuet Blumen umber! Der Frubling ift wiedergefommen! Biebergefommen . . . ohn' 3hn! . . . Bluthe befrange fein Grab! Daniens ichone Sitte, Die felbft bem rubenden Landmann Freudighoffend das Grab jahrlich mit Blumen bedect, Gen bu festlicher jegt, und ftreu um bes Ronigs Bebeine, Auferstehung im Ginn, Rrange bes Fruhlings umber! Sanftes.

Du,

Sanftes, erheiterndes Bilb von Muferftehung! Und bennoch Trubt fich im Beinen ber Blick, traufelt die Thran' auf ben Rrang? Friederich! Friederich! ach, benn biefes allein ift von Dir uns Mebrig! ein Leib, ber verweft, bald noch gerfallnerer Staub! Schweigendes Grabgewolbe, bas feine Gebeine beschattet, Schauer fommt von bir ber! langfam auf Flugeln ber Dacht Schauer! 3d hor' ihr Schweben. Ber fend ihr, Geelen der Todten? ... Gluckliche Bater find wir! fegneten, fegneten noch Friederich, als ber Erbe wir Erbe gaben! Bir fommen Dicht von Gefilden der Schlacht! . . . Ferne verliert fich ihr Laut, Und ich bor' ihr Ochweben nicht mehr; allein noch bewolft mich Trauren um Ihn! Ach, ba schlaft er im Tobe vor mir, Den ich liebte! Bie einer ber Eingebohrnen bes Landes Liebt' ich Friedrich, und ba fchlaft er im Tobe vor mir! Befter König! .... Es flagt Shm nach der Muse Gespiele & chr Und der Beisheit! Um Ihn trauert der Liebling der Runft! 4 Befter Ronig! .... Der Rnabe, ber Breis, ber Rrante, ber Arme Beinen, Bater! ... Es weint nah und ferne bein Bolf! Bon des hefla Gebirge bis bin jum Strome ber Befer Weinet alle dein Volk, Vater bein glückliches Volky / 1 Rann dir Lohn Unfterblichkeit feyn; fo beginnet die Erd' ihn Sest ju geben! Allein ift benn Unfterblichfeit Lobn?

90 B

湖里

Du, o Friederichs Sohn, du Sohn Louisens, erhabner Theurer Jüngling, erfüll unser Erwarten, und sep, Schöner, edler Jüngling, den alle Grazien schmücken, Auch der Tugend, sep uns, was dein Vater uns war! Heiliger kann kein Tempel Dir, als dieser voll Gräber Deiner Väter, und nichts mehr Dir Erinnerung seyn, Daß es alles Eitelkeit ist, und Thaten der Tugend

Dann nur bleiben, wenn Gott auch von dem Throne Dich ruft! Ach! im Tod' entfinkt die Erdenkrone dem Saupte,

Ihr Schimmer umwolft bald der Berganglichkeit Sand;

Aber es giebt auf ewig die ehrenvollere Krone

Jenen entscheidenden Tag seiner Vergeltungen Gott!

Arfore estants to the elegt Thailand ber Tonic Enjoyee Co. Long. Alle ber Estelling ber Kunftt down

This edication, and do folis ex im Tods per mire!

Oofen Minkel . . . Die Andez der Bireiche ber Kranke, der Franc bie En ellichet Bereit I. . Es jogink sah and Kine deln Kielf!

Rann the Logic Hinforphikhetete francis for hestungs dies Cres (Du ge

Segrege gebenhall eine fein in bestehlichte gerige Constant